



## **Der Inhalt**

|                                               |  |     |  |  |  | Selte |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--|--|-------|
| Der erste Parteitag des Großdeutschen Reiches |  | . , |  |  |  | . 1   |
| Nürnberg umjubelt den BDM                     |  |     |  |  |  | . 2   |
| Großdeutschland                               |  |     |  |  |  | . 4   |
| Stunde der Jugend                             |  |     |  |  |  | . 6   |
| Bamberg 1938                                  |  |     |  |  |  | . 8   |
| Das Spiel vom Birkenzweig                     |  |     |  |  |  | . 12  |
| Wir haben noch Wind in den Haaren             |  |     |  |  |  | . 14  |
| Ein Brief an die Ostmarkmädel                 |  |     |  |  |  | . 15  |
| Mädel, werdet Sportlehrerin                   |  |     |  |  |  | . 16  |
| Jungmädel im Hochsitz                         |  |     |  |  |  | . 19  |
| Rotkäppchen, Reizker und andere Pilze         |  |     |  |  |  | . 20  |
| Schneewittchen                                |  |     |  |  |  | . 22  |
| Die Kinder von Kirwang                        |  |     |  |  |  | . 24  |
| Blick in die Welt                             |  |     |  |  |  | . 27  |
| Streiflichter                                 |  |     |  |  |  | . 29  |
| Unsere Bücher                                 |  |     |  |  |  | . 31  |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFUHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZENUFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHÜRER-STOLLE, REICHSJUGENDFUHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33



## Der erste Parteitag des Großdeutschen Reiches

Das deutsche Volk ist nun erwacht und hat seiner tausendjährigen Krone sich selbst als Träger gegeben. Für uns, die wir die geschichtlichen Zeugen dieser Wiederauferstehung sind, liegt darin ein stolzes Glück und eine demutsvolle Dankbarkeit vor dem Allmächtigen.

Was tausendjährige Sehnsucht erträumte, das wurde Wirklichs teit in unseren Tagen: das Großdeutsche Reich. Bon seiner Kraft und Größe, von seiner Geschlossenheit und seinem Glauben fündeten jene Nürnberger Tage, die nun schon wieder so weit hinter uns liegen.

Wer Jahr für Jahr dabei war, wenn die Jahnen des Führers über Rürnberg wehen und Hunderttausende und abermals Hunderttausende vom Führer ihre Parole erhalten für das neue Arbeitsjahr, der wird gespürt haben, daß eine Steigerung in der Gestaltung dieser Tage wohl taum nach diesem Parteistag Großdeutschlands noch möglich sein wird.

Straff und start und von ungeheurer Ueberzeugungstraft waren die Kundgebungen der einzelnen Gliederungen der Partei. Neben der Größe dieser Stunden stand eine frohe Dantbarteit, denn überall trat die Ostmart sich tbar in Ersche in ung. Jungen und Mädel, Männer und Frauen, die in den Borjahren heimlich die Grenze überschritten hatten, um dabei zu sein bei diesen Feiertagen der Partei, sie standen diesmal im Bordergrund der Tage. Ihnen galt immer wieder der Jubel der Hunderttausende; ihnen galt immer wieder der Dant des Führers.

Ein Schatten lag aber dennoch über diesem ersten Parteitag Großdeutschlands: Das Schicksal des Sudetenlandes. Wo immer sie auch in Nürnberg in Erscheinung traten, die Sudetendeutschen —, sie waren im Nu umringt; und wo immer Konrad Henlein war, klangen ihm wieder und wieder die Heilruse entgegen.

Wir mußten wohl alle in diesen Tagen des Glanzes und der Größe zurückenken an jene dunklen Jahre deutscher Rot. Wie unermeßlich weit ist der Weg, den das deutsche Bolt in harter unablässiger Arbeit, geeint unter dem Willen des Führers, zurückgelegt hat.

In den Jahren 1930/31 war es, als wir Dr. Baeran, einen der damaligen sudetendeutschen Führer; trasen. Er suhr durch Deutschland, um von der Willfür und dem Haß der Tschechen zu sprechen. Er hatte selbst vier Jahre schweren Kerkers hinter sich, und er — einstmals ein Hüne von Mann, gesund und start — war heute sast erblindet, war sast gelähmt, ging mühssam am Stock. Es war ein erschütterndes Bild, wenn er von jener tschechischen Schreckensherrschaft sprach, von jenen Graussamteiten, denen Deutsche im Tschechenkerker ausgesett waren.

Am anderen Tag standen wir draußen an der Mole. Weit und leer dehnte sich vor uns der Kriegshafen. Wir mußten Dr. Baeran schildern, was wir sahen. Wir sprachen vom Wasser, von den leeren Hafenanlagen und sprachen von den beiden Schiffen, die damals als einzige Ueberbleibsel unserer stolzen Kriegsmarine auf der Abwradwerft lagen.

Wir erzählten ihm, wie hier früher Torpedobootsflottillen neben Flottillen, wie hier Panzerkreuzer und Linienschiffe ges legen hätten, die dann allesamt nach der Novemberrevolte an einem grauen Herbsttag ihre letzte Fahrt nach Skapa Flow antreten mußten . . .

"Deutschland wird wieder groß, größer denn je. Soviel Glaube und Einsatz im Reich und jenseits der Grenzen kann nicht vergeblich sein!" Das war die Antwort des Sudetens deutschen, dem vier Jahre tichechischen Kerkers wohl Gesundheit und Augenlicht zu nehmen vermochten, nicht aber den Glauben, nicht die Gewißheit um Deutschlands Wiederausstieg.

Und an ein anderes Wort dachten wir in jenen Tagen des Großdeutschen Parteitages, als in der Jugendkundgebung, in der Stunde der Jugend die Mädel der Oftmark dem Führer zujubelten. Biele von ihnen waren auch in den Jahren zuvor in Nürnberg gewesen als illegale Führerinnen des BDM.

In ihren Dirndl hatten fie im vergangenen Jahr am "Deutschen Sof" gestanden, hatten ichweigend mit erhobenem Urm ben



Führer gegrüßt, als er von einer der Runds gebungen zurückfehrte. Er ließ sie zu sich kommen, sie erzählten ihm von Leid und Kampf ihrer Heimat; und als sie dann wieder auf Schleichs wegen des Nachts über die Grenze gingen, da nahmen sie mit sich ein Wort des Führers, das ihnen neue Kraft gab für ihren Einsat:

"Deutschland lebt länger als jede einzelne Rot." -

Rur eine kurze Spanne Zeit liegt zwischen diesem Geschehen, und doch welche Wandlung hat sich im Leben des deutschen Bolkes vollzogen! Zehn Millionen Deutsche sind heimgekehrt ins Reich. Die Ostmark und Sudetenland sind unser. Großebeutschland wurde Wirklichkeit!

H. M.

## Nürnberg umjubelt den BDM.

Rürnberg erlebte im "Tag der Gemeinschaft" eine der iconften Beranftaltungen bes Reichsparteitages überhaupt. Bir Dadel durften daran teilhaben. Und allen, die wir an diefem Tage im Zeppelinfeld weilen durften, wird diese Stunde vor dem Führer unvergeslich sein. Dermann Ofraß, ein alter Rämpser der EU., jeht Dauptschriftleiter des "Damburger Tageblattes", sagt darüber:

Es ist in all den Jahren so gewesen, daß immer eine Gliederung der Partei, daß immer eine Beranstaltung, eine Tagung so etwas wie den höhepunkt des Reichsparteitages darstellte. Im vorigen Jahre war es ohne Zweifel der Arbeitsdienst, der wie im Sturm sich die jubelnde Zustimmung der Massen verschaffte und ihn während des ganzen Parteitages behielt.

Das Wort des Führers vom vorigen Jahre: Das deutsche Bolt liebt Euch! war mehr als wahr. Die Partei selbst, die Gliederungen und Berbände haben das neidlos anerkannt, neidlos, weil ja jede Gliederung der Bewegung Teil der Bewegung ist und weil der Erfolg eines Teiles dieses Ganzen Ehre für das Ganze bedeutet.

In diesem Jahre hat sich, das steht fest, der BDM. diesen schönen und hohen Preis geholt. Und wieder ist es die Partei und sind es ihre Gliederungen, die selbst die sautesten Berkünder dieses Erfolges sind,

denn wieder ist es ja ein Teil der großen Bewegung Adolf Hitlers, der sich im Sturm die Herzen aller eroberte.

Warum das alles kam? Nun, das ist mit einem Wort kaum gesagt und für den nur schwer versständlich, der diese große Stunde einer der stillsten Gliederungen der Partei nicht miterlebte. Fest steht jedenfalls, daß sich der BDM. für alle Zeiten seinen Platz in der Fülle der Veranstaltungen gesichert hat, gesichert durch diesen einen Nachmittag unter den Augen des Führers.

Der BDM. hat sich seinen Plat auf dem Reichss parteitag in Nürnberg, neben seinen Bamberger Beranstaltungen in einem einzigen bunten, wuns derschönen Bild einfach ertanzt. 5200 BDM.= Mädel haben durch Boltstänze von lieblicher Schönheit und strahlender Buntheit, durch Doppelsachter, Walzerkanon und Drehtanz in den Parteistag der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterspartei die Buntheit und Beschwingtheit gebracht, die diesem Tage die heute eigentlich sehlte.

Das aber war notwendig und ist ein besonderes Berdienst des BDM., denn wer den Parteitag eins mal erlebte, der weiß, daß neben dem Dröhnen der Marschstiefel, dem Knattern der Fahnen und Standarten, neben den Kampsspielen, neben den

Marschblods der Partei und ihrer Kampfverbände, daß neben all den männlichen Zügen, die unsere Parteistage mit Recht tragen und tragen sollen, das weibliche Element bislang nicht voll zu seinem Recht gefommen ist.



Wohl hat der Führer immer eine seiner schönsten und tiefsten Reden gerade vor der Frauenschaft gehalten, wohl ist es dem Arbeitsdienst gelungen, als erstem, das sei um der Gerechtigkeit willen start unterstrichen, in eine durchaus männliche Feier sinnvoll und artgemäß seine Maiden hineinzustellen, aber die Stunde, von der man sagen muß, es ist die Stunde unserer nationalsozialistischen Mädel, die hat bis 1938 gesehlt.

Jest haben wir neben dem Tag des Arbeitsdienstes und der Politischen Leiter neben der großen Erlebnisstunde unserer Frauen, neben den Tagen der Rampsverbände, der Wehrmacht und der vielen, vielen Gliederungen und Berbände einen Tag, von dem man mit Recht sagen kann, es ist der Tag unserer Mädel, ein Tag, der darum doppelt eindringlich ist, weil die Mädel vor den Führer treten mit und neben Deutschlands sportlich gestählter männlicher Jugend, ein Polzum Pol, von denen jeder nicht sein kann ohne den andern, und jeder nichts ist ohne die Ergänzung durch den andern. Weil beide erst die Kraft der Nation und unseres Boltes ewiges Leben garantieren.

Im wirbelnden Tanz, im lieblich-schönen Bild, in Buntheit und Farbenpracht ist diese eine schöne Stunde vorübergegangen, sie ging unter in einem Jubelsturm der Hunderttausende, und unter diesen Hunderttausenden waren die alten Marschierer und die jungen Gardisten Adolf Hitlers, und sie waren sicherlich stolzer noch als die ganze Führerinnenschaft des BDM., denn sie haben im schweren Kampf des Alltags mehr als einmal unserer Mädel schöne Arbeit verfolgen können.

Sie gönnen darum den Mädeln diesen Erfolg und diese große Stunde aus ganzem Herzen, denn wer so still seine Arbeit macht wie unser BDM., der braucht, auch wenn es nur einmal im Jahre ist, die eine Stunde, da er vor dem Führer und der Bewegung zeigen kann, daß er beides ist, echt und stark, nationalsozialistische Gliederung und Mädelsbund zugleich, daß seine Angehörigen mit ihrer ganzen Perstönlichkeit in einer Bewegung stehen können, die in einer harten





Beit harte männliche Buge trägt und daß fie dennoch dieser harten Beit mundervolle Stunden abtrogen tonnen und dem männlichen Gesicht der Bewegung echte, weibliche Buge einzuprägen vermögen.

Wir hatten das schöne Glück, den Führer zu sehen, als er nach diesem sonnenüberstrahlten Nachmittag der Männer und Mädel die Führertribüne versließ. Wir haben den einsamen Mann selten so strahlend gesehen. Dem BDM. wird dieses Leuchten in den Augen des Führers der schönste Dant gewesen sein, denn was kann es für nationalsozialistische Mädel wohl Stolzeres und Schöneres geben, als dem Führer aller Deutschen eine Stunde gegeben zu haben, die ihn wieder einmal stolz auf sein ewiges Wert gemacht haben muß und ihm Kraftquell sein wird für eines neuen Jahres Arbeit.

Leicht und farbenfroh, beschwingt und voller Anmut war das Bild, als der BDM. nach den kraftvollen und schönen Sportvorführungen der SA., HJ., Polizei und des Arbeitsdienstes mit seinen Tänzen den gewaltigen Raum des Zeppelinfeldes erfüllte



## GROSSDEU



"Bas beutich ift, muß ju Deutichland gehören", das Befenninis ftand ftart und eindringlich über der Feierftunde des Bleichsarbeitsdienftes auf dem Zeppelinfeld. Mit froben Liebern rudt der Arbeitebienft, wie alljährlich nach ber Rundgebung, burch bie fests lichen Strafen Rurnberge ein Bild ber Kraft und Difgiplin. Immer wieder grubte überall in Rurnberg begeifterte und inbeinde Buftimmung der Taufende und aber Taufende Ronrad Denlein, ben Führer der Sudetendeutschen.

"Roch nie in feiner Gefcichte war Deutschland fo start, jo gefchigt, jo einig." Generalfeldmarichell hermann Göring in feiner großen Rede auf bem Reichsparteitag 1888.



n unabläffigen Reihen ziehen die lolitifden Leiter and allen Ganen es Großbentiden Reides am lorabend ihres Appells im Schein er gadeln am Führer worbei. Abolf Sitler grußt die Standarsten der SM., die fiegreichen Beldszeichen feiner treueften Befolgsichaftsmanner in jenen langen, ichweren Jahren bes Rampies.

Das Bilb eines wehrhaften und fiarten Boltes ergaben die eins brudsvollen Borführungen ber dentichen Wehrmacht vor ihrem Oberften Beschlöhaber Abolf Sitter.

"Sie haben bas Recht, bas bentiche Saupt wieder mit Stols erhoben tras gen zu burfen. Bir alle aber haben bie Pflicht, es nie wieder unter frembem Billen zu bengen." (Sitler)



## TUNDE DER JUGEND

Weit wehen die Fahnen ber Jugend. Taufende füllen bas weite Oval bes Rurnberger Stadions. Links und rechts von der Tribune ftehen in langgestredten weißen Blods die Jungen ber Ditmart. Grau und verhangen ift ber Simmel an biefem Morgen; aber voller Freude und Stold find bie Mugen ber Mabel und Jungen, bie in biefer Stunde ben Führer grugen burfen.

Run branden die Beilrufe auf. Der Führer ift erichienen . . . Und bann giehen in endlofen Reihen die hohen rot-weiß-roten und ichwargen Fahnen ein, die deutsche Jugend durch alle Gaue bes Reiches nach Rurnberg trug.

Mufit und Lied ber Taufende, und bann liegt tiefes Schweigen über bem Stadion, Balbur von Schirach befennt im Ramen ber Jugend bes großbeutichen Reiches:

"Mein Führer! Jahr für Jahr fteben bie Abordnungen ber beutichen Jugend hier angetreten, und wieder tann ich als Sprecher Diefer jungen Mannicaft die frohe Botichaft ein= leiten, die Gie mein Guhrer, von Diefer Stelle aus an Ihre getreue Jugend ju richten pflegen.

Wieber werben wir biefe Ihre Botichaft in Chrfurcht horen und treu befolgen. Das verfpreche ich im Ramen aller Jugend unferes geliebten Bolles, besonders aber im Ramen jener Jungen und Madel, die gum erftenmal hier vor Ihnen ftehen durfen, der Jugend ihrer eigenen Beimat.

Wenn fich junge Menichen überhaupt Ihrer murbig ermeifen fonnen, mein Guhrer, bann haben es biefe getan. Mit heldenhafter Tapfers feit haben fie in einem lächerlichen Staat an bas beutiche Bolt geglaubt und an Gie, mein Führer. Ihr stolzes Wort: "Wehe bem, ber nicht glaubt!" hat diese Jugend einst aufgerichtet, und nun flammt es in unfer aller Bergen und ftrahlt von unferen Fahnen, Die nicht nur die Beichen ber beutichen Freiheit, fondern für uns auch die Fahnen und Banner bes Allmächtigen finb . . . "

Und bann, bevor Rudolf Seg wie alljährlich bie neuen, aus ber Sitler-Jugend hervorgegangenen Parteigenoffen vereidigt, fpricht ber Führer ju feiner Jugend:

"Deutsche Jugend! Alljährlich begruße ich in euch hier bie Millionenmaffen aller unferer beutichen Jungen und Madden im gangen

Reich! Im vergangenen Jahr wies ich darauf hin, wie sehr ihr es als ein großes Glück empfinden müßt, in diese Zeit hineingeboren zu sein. Damals ahnten wir alle noch nicht, was sich ein Jahr später in der deutschen Geschichte Großes ereignet haben wird. Ihr seid nun die Zeugen eines geschichtslichen Borganges geworden, der sich oft in Jahrhunderten nicht wiederholt. Ihr seid dadurch selbst Kämpfer gewesen für dieses neue größere Deutschland. In euren jungen Serzen habt ihrimmer schon getragen, was heute Wirklichkeit geworden ist.

Jum ersten Male sind heute am Reichsparteitag der Nationalsozialisten zu Nürnberg auch Jungen und Mädchen aus der Ostmart des Reiches angetreten, die nunmehr für immer und ewig ein Teil Deutschlands ist und sein wird. Daß dieser große Erfolg errungen werden konnte, das danken wir nicht dem Zufall, nicht einem äußeren Gerede von Einigkeit und Brüderlichkeit, sondern einem inneren Erleben und Nachleben dieser Gebote.

Es ist das unvergängliche Berdienst der nationalsozialistischen Bewegung, daß sie in der Zeit der tiefsten Erniedrigung unseres Bolkes in keinem Augenblick den Glauben an diese Zukunstsentwicklung verloren hat, daß sie diesen Glauben pflegte und die Deutschen lehrte, diesem Glauben entsprechend zu leben. Was konnte dieses alte Deutschland in seiner inneren Zerzissenheit noch für unsere Zukunst bedeuten? Glaubt jemand, daß dieses vergangene Deutschland das hätte gestalten können, was heute Wirklichkeit ist? Eine neue Bewegung mußte kommen, um unser Bolk dafür zu erziehen.

Und wenn der Nationalsozialismus in seinem geschichtlichen Dasein nichts anderes erreicht haben würde als die Tage des 12./13. März 1938, dann hätte er damit allein bereits seine Daseinsberechtigung erwiesen für ein Jahrtausend.

Aber ich glaube, daß dies erst der Beginn des segensreichen Wirkens unserer Bewegung ist. Unermeßlich sind die Aufsgaben, die uns gestellt sind. Wie immer es aber auch sein möge: sie zu lösen vermögen wir nur durch einen geschlossenen Bolkstörper, der nicht durch Wünsche und Hoffen entsteht, sondern nur durch die Erziehung. Nur durch sie allein können wir uns das Bolk schaffen, das wir brauchen, und das jene benötigen, die nach uns Geschichte gestalten sollen. Dieses Bolk aber wird nicht in den alten Generationen erzogen, sondern immer aufs neue in seiner Jugend. Und deshalb bin ich so stolz und so glüdlich, wenn ich euch sehe!

Bon Jahr zu Jahr formt sich euer Bild schöner. Es ist wirklich eine stolze Freude, jetzt an die Zukunst zu denken. Was an alten erprobten Männern heute in Deutschland vorhanden ist, das wissen wir. Daß die deutsche Jugend aber diesem besten deutschen Mannestum und dem besten deutschen Frauenideal nachleben wird, das ist unser aller stolze Gewisheit! Und damit — weil das deutsche Bolk sicher und fest stehen wird — weiß ich auch für alle Zukunst das Reich sicher und geborgen!

Es ist ein anderes Bolf als jenes, das ich selbst in meiner Jugend erlebte und kennensernte. Stärker zusammengesügt wie jemals zuvor, ein Bolk, das seine große Lebensausgabe nunmehr begriffen hat und eine Schicksalsgemeinschaft bildet auf Leben und Tod, um diese Aufgaben zu lösen. In diese Schicksalsgemeinschaft seid ihr hineingestellt. In sie werdet ihr hineinwachsen und sie selbst einmal tragen. An eurer Festigkeit wird einmal die Festigkeit Deutschlands gemessen werden. Und ich baue auf euch blind und zuversichtlich!

Wenn mich einmal die Borsehung von meinem Bolt weggerusen hat, dann werde ich dem kommenden Führer ein Bolk
hinterlassen, das sest zusammengefügt und eisern zusammengeschlossen ist, das niemals mehr getrennt und zerrissen
werden kann, unerschütterlich zusammenstehend, glüdlich in
Freudenzeiten und trotzig im Leid!

Dafür seid ihr mir, Junge um Junge, Mädchen um Mädchen, die lebendigen Garanten. Der hat noch immer in deutschen Landen am besten gebaut, der verstraute auf das eigene Bolt! Und das seid ihr!"

Oben: 52 000 Hitlerjungen und 5000 BDM.-Mädel grüßen den Führer. Mitte: Ein Händedruck des Führers — die Anerkennung für den Sieg im Führerinnen-Fünfkampf 1938. Unten: BDM.-Mädel der Ostmark in ihren Dirndl jubeln dem Führer zu







## BAMBERG 1938



Wieder gehörte Bamberg uns. Wieder wehten von feinen alten, iconen Bauten unfere rotweißen Jahnen; unfere frohen Liebet flangen über die gange Stadt - jum dritten Male waren aus allen Teilen des Reiches Führerinnen und Madel des BDM. ju ihrem alljährlichen großen Treffen getommen.

Noch maren die Erlebniffe ber Borjahre in uns mach, als wir burch die ichmalen Stragen, die winkligen Gagden mit ben vielen bunten Blumen vor den fleinen Fenftern gur Refibeng hinaufftiegen. Sier murben unfere Wimpel im Gebenten an unsere Mütter, an die Frauen des großen Krieges geweiht . . . Einen anderen Charafter trugen diesmal die Tage von Bamberg, aber ihre Berpflichtung für das neue Jahr der Arbeit war nicht minder eindringlich. Bierzehn Tage hindurch hatten fich hier 6000 Mabel aus famtlichen Obergauen auf die Tange bes BDM. am "Tag ber Gemeinschaft" vor dem Guhrer in Mürnberg und auf das Reichssportfest in Bamberg vorbereitet.

Das war die größte Freude und der Stolz dieser Tage: daß wir in allem, in dem Frohfinn und der Lebensluft der Tange, in der Anmut der Rorpericule, der Comnaftit und in dem gaben Willen gur fportlichen Leiftung bas Bild bes Madels von heute, das Biel unferer Gemeinschaft, fpurten. Wir hielten Rudicau, und wir durfen es fagen, wir waren ftolg darauf. --

Doch laffen wir einmal Madel und Führerinnen aus allen Teilen des Reiches felbft ergahlen:

Seute haben nun wir 6000 Sportmadel unferen Gingug ge-Durch die abendlichen Strafen geben wir unferen Schulen entgegen. Roch ift Bamberg gang die ftille fleine Stadt - wir wiffen, morgen icon wird es anders fein, für zwei Wochen werben wir fie mit unferem Leben fullen. -

Schon ist es bei uns! Was macht es da, daß die Borrichtungen in den neun verschiedenen Schulen, die uns aufnehmen, nut einfach fein tonnen; wir fühlen uns wohl. Wenn es nicht gerade regnet — leider tut es das öfter! —, nehmen wir unten auf den langen Banten im Sof unfere Mahlgeiten ein.

Ordentlich - bas ift es überhaupt bei uns. Rach ein paar Tagen ichon ift jedes Bimmer eifrig am Bericonerungs. wettbewerb beteiligt. Subich nebeneinander find die Strohfade aufgebaut, von den Saten leuchten die weißen Blufen und unfer aller Stolg: die neuen Tangkleider mit den bunten Bolerojadchen, die wir jum erstenmal am "Tag der Gemeinicaft" vor dem Führer tragen werden.

Ritterlich haben die Bamberger Pimpfe die Wache in unferen Schulen übernommen. Erft nachdem Rame und Grund bes Be-

fuches in ihr Wachbuch ein= getragen ift, dürfen "Fremde" paffieren. "Fremde" — das find gu unferer Beluftigung im Gifer ber gewiffenhaften Pimpfe auch unfere Obers gauführerin und die Jungmabelbeauftragte.

Aberhaupt unfere Pimpfe! Sie maren überall, mo man fie brauchte. Als wir ans famen, haben fie fich um unfere Roffer gefummert, fie haben bei ber Effenverteis lung mitgeholfen, find mit uns burch die Stragen ber Stadt gegangen und haben Melbungen ausgetragen. Sie haben das Lob des Reichs: jugenbführers, bas er ihnen am Reichsiportfeit ausiprach, ehrlich verdient, und wir

Die nächtliche Feierstunde am Dom und das Reichssportfest mit seinen anmutschönen Vorführungen waren Höhepunkte des 3. großen BDM.-Treffens in Bamberg alle haben uns mit ihnen darüber gefreut. - -

"Legengaffe 12, Frau Babette Siebert", ftand mit Tinte auf geschrieben Quartierichein, und damit verichwand ich in einer ber ichmalen Stragen gerade im Bergen ber Stadt. etwas übergeneigtem Dach ichob fich bas fleine Saus der Frau Babette vor, hing pendelnde Blumen aus den und Fenftern Fähnchen barüber. Sonnenblumen prangten hinter bem Gartenzaun.

"Frau Babette", fagte ich, und gleich am erften Tag, nach= bem ich mich unter bem Wafferfran frifch gewaschen und ben Staub weggewischt hatte von ber langen Fahrt, gahlte Frau Babette ichon

in benen fie "ihr" Mabel gang für fich beanspruchen tonnte.

Wir fagen braugen im Garten. Der Wind fing fich in ben Stiegen, es mar icon frifc und fühl geworden, und Frau Babette ergahlte von ben Septemberabenden an ber Regnit, wo fie ihre Lieder jum andern Ufer hinüberfangen, und von ihrem großen Garten, in ben fie einmal mit uns wollte.

Jeben Morgen fagte ihr fleiner Junge auf bem blantgescheuerten Flur feinen Morgengruß her. Immer, ob es in aller Berrgottsfruhe ober icon fpat am Abend mar, ftand ein Effen für uns auf bem Tifch. Wenn wir bann bantten, meinte Frau Babette nur, baß fie boch recht für uns forgen muffe. Wir follten boch merten, daß wir wieder in Bamberg maren!

Grau in grau ift heute alles. Es regnet in Stromen. Das Waffer platicht auf die Regenschirme ber Leute, die eilig bemuht find, ja recht ichnell wieder unter Dach und Fach ju tommen.

Fährt ein Auto burch die Strafen, bann fprigt bas Baffer über die Bürgerfteige, und alles bringt fich icheltend in Sicher-





heit. Seute scheinen es alle sehr eilig zu haben; in den Stragen ist ein einziges Gewühl durcheinander hastender Regenschirme. So erscheint uns Bamberg an diesem Freitagnachmittag, als wir frei haben.

Uns aber eilt es gar nicht so sehr. Über der Dienstkleidung haben wir unsere Regenmäntel, und so kann es von uns aus ruhig noch mehr regnen, wir lassen uns dadurch die Laune keineswegs verderben.

Es regnet, als wir auf dem Michelsberg stehen und von dort oben über die Stadt bliden. Es regnet, als wir an den Fischerhäusern an der Regnitz entlanggehen. Es tropft von allen Bäumen in den Anlagen. Bliden wir bewundernd an den alten Fachwerthäusern empor und bes mühen uns, die geschnitzten Jahreszahlen zu entziffern, so klatscht uns der Regen ins Gesicht, und wir müssen uns schnell die Augen wischen. Sogar in der stillen Dämmerung des Domes hören wir, wie der Regen gegen die hohen Kirchensenster trommelt. Über ganz Bamberg rieselt rinnt, platscht und plätschert es unausschilch . . .

Treten wir in einen Laden, so sollte man meinen, weil wir doch ganz "zivil" aussehen, die Bamberger würden uns für Einheimische halten, aber nein, überall behandelt man uns mit ganz besonderer Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit. Man fragt uns, woher wir wären und wie es bei uns aussähe, wie uns Bamberg gefiele, und versichert uns immer wieder, daß die Bamberger täglich ihre Freude an uns hätten. Denn ob wir nun auf einer Wiese Tanzprobe haben, ob wir auf dem Sportsplatz üben oder singend durch die Stadt ziehen, immer sind die Bams



Als wir gerade bewundernd vor dem Schaufenster eines Kunstgewerblers stehen, tritt plöglich ein altes Mütterchen auf uns zu: "Ach, verzeih'ns, aber hab'ns mei Führerin net g'sehn. Die is erscht fortgang'n und hat so ein schönes blaues Kostüm ang'habt, und nu verregnet ihr das doch ganz. Da hab' i denkt, i wollt die suchen geh'n und ihr mei'n Schirm bring'n. Aber i find's halt net, bei all die viele Mädele." Dabei sieht sie uns ganz mutlos an.

In dem Augenblick hätten wir alle etwas darum gegeben, wenn wir ihr es hätten sagen können. Aber so können wir sie nur beruhigen. Wenn es mit dem Regen nachließe, würde die Führerin sicher gleich in ihr Quartier kommen. Da war das Mütterchen ein wenig getröstet: "Io, jo, dös hab' i mer auch schon denkt, da will i nur schnell heimmachen und e heißen Kaffee kochen, damit mei Führerin sich auswär'm kann, wann's kommt. I dank auch schön . . . . Damit trippelt sie eilig mit ihrem Regenschirm davon. —

Richts mehr ist uns fremd in Bamberg. Wir haben alle unsere Plate, zu denen wir in jedem Jahr wieder gehen, weil wir sie besonders schön finden. Bielleicht ist es ein schmaler Steg an der Regnitz, von dem

aus man einen malerischen Anblid in das farbfrohe Gewirr der kleinen, alten Häuser hat, vielleicht der Michaelsberg . . . Das Heiligtum eines ganzen Bolkes birgt die kleine alte Stadt: Im Georgenchor reitet der steinerne Ritter. Weither kommen die Menschen von allen Grenzen des Reiches . . . Rur wenige Schritte um die Nordschranke des Georgenchors herum steht ein anderes steinernes Bildnis. Wir wissen nicht, wer es







berger dabei.



geschaffen hat, so wenig wir den Meister des Reiters kennen. Aber vieles spricht dafür, daß beide Werke unter den gleichen händen entstanden sind. Bor vier Jahren sah ich das Bild der Sybille zum erstenmal. Es pacte mich damals mit einer Gewalt wie nie ein anderes Kunstwerk zuvor oder später. Ich erlebe es nur einmal in jedem Jahr, aber niemals trete ich gedankenlos vor die Seherin.

Ich sitze dann eine stille Stunde in der kleinen Seitenkapelle und entwirre die vielerlei Erlebnisse und Borgänge eines ganzen Jahres. Die hoheitsvolle Ruhe ihrer Züge fordert Wahrhaftigkeit. Ein Tuch bindet die Haare zurück, es erhöht die Herbheit der Züge, aber der leicht über den Kopf geworfene Schleier mildert durch seinen weichen Faltenwurf. Ihr Blick geht in die Ferne, aber er sucht nicht. Er mag wohl einer Schau teilhaftig sein, vor der alles, was war im Leben unseres Bolkes, Gegenwart wird. — —

Im hellen Licht erheben sich die schlanken Türme des Domes aus der Wucht seines Gemäuers. Hunderte von Kerzen schimmern aus den Fenstern der alten Hofhaltung. Nun ruft aus dem Dunkel die Stimme der Sprecherin: "Wo einer denkt, entsteht ein kleiner Funke . . . Wir hören und spüren voller Glück die Stärke der Gemeinschaft, die uns umschließt, über unseren Mädelbund hinaus in der Einheit unserer weiten deutschen Heimat. — Ernst und feierlich klingt das Spiel einer Orgel, Bachsche Melodien; die Mauern des Domes geben

Links: Vertreter und Vertreterinnen der Jugend vieler anderer Staaten. Oben: Bei der Medau-Gymnastik. Rechts unten: Baldur von Schirach begrüßt die Berliner Siegermannschaft, die beste von den 10000 Gruppen des Großdeutschen Reiches die Tone frei. Die Reichsreferentin spricht zu uns. Bes sonders gelten ihre Worte den Führerinnen aus unserer Oftsmark, sie sind ein Dank für ihre Treue die Jahre hindurch; und wir geloben uns, so, in der gleichen Selbstlosigkeit, dem gleichen Glauben zu unserer Arbeit zu stehen. —

Wie oft hatten wir für unseren größen Tag, für das Reichssportsest geübt. Regen und auch einmal Kälte hatten wir
mit Lachen auf uns genommen — es sollte doch ein Fest
werden, ein Querschnitt unserer Arbeit für alle, für unsere Gäste, die vielen Ausländer, die Bamberger und — vielleicht am stärtsten — auch für uns.

Nun war es soweit. Bon den Tribünen leuchteten die weißen, eigenartigen Mügen der rumänischen Jugendführer, die schwarzen Uniformen der Italiener tauchten dazwischen auf. Spanische Mädelführerinnen, Bertreter Japans, des Iraks, Diplomaten aus aller Herren Länder saßen neben ihnen. Sie hätten es nie für möglich gehalten, dieses Bild der Freude, der Anmut und der schönen, beherrschten Beswegung, das sich jest vor ihnen entfaltete.

Jebe von uns gab ihr Bestes, jede strebte nach ihrer größten Leistung — bei der Körperschule, bei der Gymnastik mit den Mädeln der Medauschule, dem Handballspiel, der Leichtsathletik und unseren bunten Tänzen zum Schluß. Der Reichsigugendführer und der Reichssportführer waren zufrieden mit uns! Das war die schönste Anerkennung für alle, die mit an diesem Tage gearbeitet hatten. —

Es gab viele Blumensträuße, viele Bilder, damit man sich auch gegenseitig nicht vergäße, ein langes Grüßen und ein noch längeres Winken, als dann die "Mädele" — die Führerinnen und Sportmädel — von Bamberg Abschied nahmen . . . Und es wird wieder wie in den Borjahren sein: Wir werden das Erlebnis dieser Tage mit uns nehmen; es wird uns neue Tatkraft schenken. In unserer Stadt, in unserem heimatlichen Dorf werden wir an Bamsberg denten und froh an die kommenden Aufgaben gehen.







in die Fremde . . . Und nun steht wieder gegen sie eine dunkle Welt auf, die sie vernichten will, weil sie das Gerade und Reine verkörpert, weil sie helle Haare hat und klare

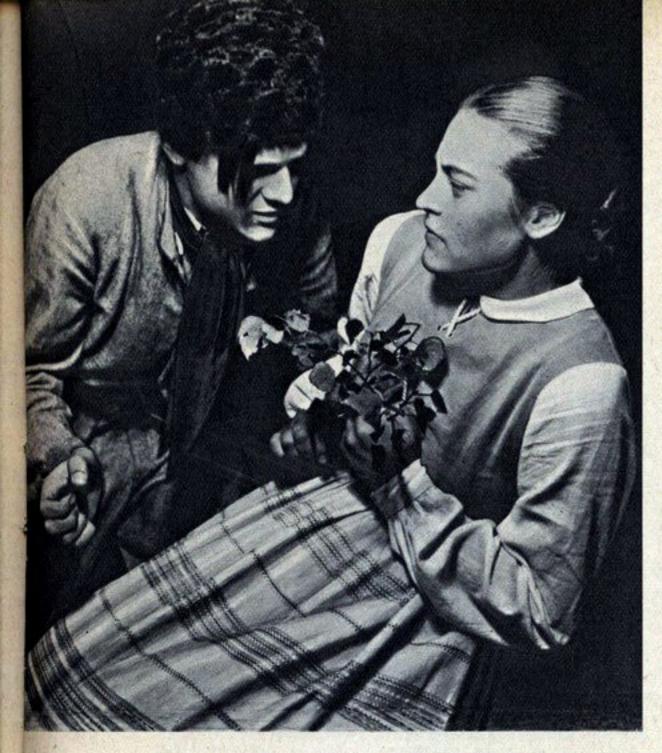

Augen; weil sie bie Seimat liebt und nicht von ihr abläßt, gleich, wie es kommt. Gegen Wasser, Unwetter und Gewalt kämpft sie um den Besitz; sie ist die Stärkste von allen. Wenn alle verzagen, mit ihren festen händen, mit ihrem Lachen macht sie ihnen wieder Mut.

Ein Anecht dient auf ihrem Sof. Er ist ein Fremder und anders als sie alle. Gierig sind seine Sände, aber faul und träge sein Wille und verschlagen sein Blid. Wild fallen die Haare über die Stirn. "Ungestalt" haben sie ihn genannt . . .

Aber Ungeftalt ift mächtig. Seine Mutter ift die Flut, die herricht über Unholde und Geifter. Go ruft fie denn alles Gemeine, Dunfle, was ihr hörig ist, das Moor, die Irrlichter, die Durre auf gegen Erdmute. Das flutende Waffer foll ihre Deiche gers ftoren und ihren Sof, ihren Ader der Berftorung preisgeben. - Geds Madden ichreiten über die Buhne im Rhythmus ber Musit. Ihre Gewänder haben die Farben des Waffers, und an ihren Bewegungen erfennt man bie gierige Flut, Die Mauern und Damme emporledt. Bor ihnen hodt die Flugfrau.

Dunkel ist ihr fließendes Gewand, und man meint, man sähe das Wasser aus seinen Falten rinnen, und es wären helle Schaumskronen, die die Ränder ihres Kleides säumen.

Durch ihren Sohn will bie Flußfrau den Besitz an sich bringen. Erhört Erdmute ben Knecht, verliert sie sich selbst und gibt der Mutter nach, die Frieden will, ist der hof verlassen, dann hat das Dunkle Gewalt über ihn. "Täubchen, schönes Täubchen, nimm mich zum Mann", drängt gierig der Knecht, "und der hof bleibt dein." Nicht um diesen Preis!

Erdmute hat nichts zu bedenken. Der Knecht ift ihr fremd, por seinem begehrlichen Blid efelt ihr . . .

Den immer grünenden Birkenzweig der heimat in der hand, den ihr die holde gab, macht sich Erdmute auf, die Brüder in der Ferne zu suchen und heimzuholen, damit sie den Pflug, den Spaten und das Schwert führen für den hof. Schwer wird der Weg sein, der zu den Brüdern führt; durch Not und Sinsamkeit und tiefste Berzweiflung muß sie ihn gehen; und in der Stunde, in der sie zu sterben meint, wird sie die Brüder sinden. So geht Erdmute . . .

Wir folgen ihr, und ihr Schickfal wird zu dem der vielen Tausende, die allein wie diese Erdmute treu und mutig für ihre deutsche Heimat kämpfen. Brodelnde Flut will sie erstränken, Irrlichter und Moorgeister zuden und loden um sie, unerträglicher Durst und sengende Feuer werfen sie zu Boden; dämmerig wird es auf der Bühne. Die Flußfrau singt ihr wildes Lied. Schwer und düster klingt die Musik. Wasser gurgelt darin, das das Land überschwemmen will, fremde Gewalten, die nichts mehr scheuen.

Doch Erdmute geht unbeirrt, ohne Hilfe, die sie zu leichteren Wegen lock. Sie kämpft um das Leben der Heimat mit ihrem höchsten Einsat, aber das Birkenzweiglein der Heimat, das in ihren Händen zum Symbol der Treue geworden ist, schüft sie noch, als alles zu Ende scheint.

Sieben Brüder, Bauern, Sandwerker, Soldaten haben ihren Ruf gehört. Sieben Brüder bringt sie mit in die Heimat, jur Mutter, auf den Hof. Sie werden das Land bebauen, den Deich erneuern und den Boden verteidigen gegen alle fremde Gewalt.

Eine Spannung geht durch das ganze Spiel, und wo das Wort nicht start genug ist, setzen Musit und Bewegungsspiel ein und lassen es uns empfinden und fühlen.

Wir sind gebannt von dem tiefen Sinn dieses Spiels. Zu allen Zeiten ringen fremde Mächte gegen die Höfe und ihre Bauern, aber immer wieder stehen Menschen auf, die treuer sind und festhalten, was ihre Uhnen für ihre heimat schufen.

Much wenn einer einmal irre wird, er findet gurud. Der Ruf ber Beimat ift mächtig. Martha Sartmann.





## Wir halen noch Wind in den Haaven

Berliner Dabel fuhren burch die dentiche Oftmart. Drei Bochen lang, und Erleben und Frende war um ihnen. Bon diefen ichonen unvergete lichen Fahrtentagen, die von der Reichsjugendführung in einem Schmals film zusammengefatt werden follen, berichtet und hier ber Kameramann:

Reiner hätte geglaubt, daß wir uns so gut vertragen würden: die Mädel, die Kamera und ich. Aber als ich das erstemal meine Kamera schußfertig machte und dann den Frohsinn durch die Linse sah, noch dazu im Gegenlicht, da wußte ich: die Fahrt und der Film werden gut.

Das war von ungefähr eine Triumphfahrt von der Niederbonau bis zur Steiermart! Wir sind geradelt. Auf schönstem Asphalt, durch den Staub der Pußta, über Schotter und Aderwege, wir haben geschoben und gebremst, daß wir und der Freilauf glühten, aber alles war schön.

In Sainburg — vor dem Tor der Stadt — stand der BDM. Spalier, und im Jubel wurden wir durch die Stadt geführt. In Lukmannsburg hatte das ganze Dorf seit zwei Uhr gewartet, und wir kamen am Abend an. Das wird unvergeßlich sein. Alle standen in Tracht vorm Braunen Haus, und der Lehrer hielt eine Rede, daß alle Augen nur so leuchteten, und über dem Dorf lag ein Duft von gebratenen Bachendeln — wunderbar!

Und der nächste Tag war natürlich Feiertag, obwohl er nicht rot im Kalender stand. Die Mädel tanzten auf dem Dorsplatz, die Lutzmannsburger in Tracht, und dann unsere Mädel mit den Kindern des Dorses. Das wurde überhaupt zum Brauch. Wenn wir — gegen Abend oft — in ein Dorf kamen, da holten wir die Kinder des Dorses zusammen und dann wurde gesungen und gespielt. Die Alten standen, im Kopftuch und Werktagskleid und den Tragkorb auf dem Rücken, und klatschten den Takt mit.

Fein war es in Deutsch Rreuz. Es war schon finster geworden, da zogen wir mit allen aus dem Dorf in einer Polonäse auf den großen Sportplatz. Ein Gewitter zog auf, es blitzte und donnerte schon, und wir standen auf dem weiten Platz und spielten noch und sangen. Im weiten Kreis umsgaben uns die Alten . . . Und zuletzt gingen wir nahe zussammen und sangen gemeinsam: "Kein schöner Land in dieser Zeit . . ."

Und als wir sangen: "Jest Brüder eine gute Nacht! Der Herr im hohen Himmel wacht . . .", da kamen die Alten nahe zu uns heran und sangen mit . . . Und eine der Alten hörte ich sagen: "Haft du gehört, die haben ja auch vom Herrgott gesungen!" Wer weiß, was man denen von uns erzählt hatte. Sie sind gewiß noch nicht lange bei uns.

Schön war diese Fahrt von Anfang an. Am Reusiedler See erlebten wir die Pußta. Wir standen an der Dorfstraße von Podersdorf. Da kamen die Jungpferde von der Koppel, hundert, zweihundert vielleicht, in gestrecktem Galopp jagten sie durch die Straße, und wir standen da, erschrocken zuerst, dann aber klatschten wir in die Hände, und durch unser "Hei! Hei!" jagten sie wilder noch als vorher ihren Ställen zu.

Am nächsten Tage halfen wir dem Bauer auf dem Felde und fuhren abends hoch auf dem Erntewagen heim. Wir zogen hinaus zum Ziehbrunnen in die Pußta und saßen dann am See, aus dem die Sonne trant . . . Als wir am Morgen aber im Segelboot über den See fuhren — sechzehn Räder, sechzehn Mädel, sechzehn Affen und der Kameramann — war Sturm! Die Kamera wurde seefrant und streifte.

Und mahrend die Madel auf der andern Seite des Sees durch Weinberge hindurch nach Eisenstadt fuhren, fuhr ich um sechzehn Eden nach Wien zurud . . . Gut, daß ich in Mörbisch noch dabei war. Dort wollten uns unsere Wirtsleute nicht mehr fortlassen, und sie holten für uns, was Rüche und Keller gaben.

Da standen wir nun — in der Rechten ein Sterzel Brot, in der Linken ein Pfund Speck, und der Wein war so gut, daß unsere Führerin nach dem ersten Schluck nur sagen konnte: "Mann! Mann! Mann!!!" . . .

Wir schoben nachher besser unsere Räder, und von da an sollte es beim Schieben bleiben, nicht des Weines wegen, aber wir tamen nun in die budlige Welt. Wir tamen nach Steiers mart, vorbei an Hügeln, Bergen und Burgen. Steilauf ragten die Burgen: Forchtenstein, Güssing, Bernstein. Wir stiegen hinauf und sahen von den Wällen ins Grenzland hinsein. Kein Feind hatte je von diesen Wällen ins Land gessehen, uneinnehmbar sind diese Burgen gewesen, Wächter für deutsches Land, wie die Menschen auch in diesem Lande.

In Rabtersburg an der südssawischen Grenze haben wir das am deutlichsten gespürt. Dreimal in kurzer Zeit haben die Menschen hier ihre Währung wechseln mussen; aber immer standen sie auf Vorposten im Kampf für das Reich. Kämpfer ist jeder einzelne dieser Menschen hier unten. Wir haben viel Glauben mitbekommen aus dieser Stadt.

Hier war unsere Fahrt zu Ende. Ich stand am Morgen unserer Beimfahrt auf dem Turm des Rathauses und sah zum letten Male durch die Linse meiner Ramera auf den Marktplatz hinab. Die Kinder der Stadt waren zu unseren Mädeln gestommen und standen nun mit ihnen im Kreis zusammen und tanzten, spielten und sangen.

Dann ging ich hinab, das Spiel war aus, und ich sah unsere Mädel wie immer zum Abschied ausgerichtet mit ihren Rädern stehen, die Menschen der Stadt standen und füllten den Marktsplatz und unsere Mädel sangen: "Wir sind durch Deutschland gefahren, vom Meer bis zum Alpenschnee, und haben noch Wind in den Haaren, den Wind von Bergen und See . . ."

Und als wir nun Abschied nahmen, da bildeten alle einen Jug, und die Mädel der Stadt nahmen unsere Räder, und wir gingen voran, und singend und lachend und im tiefsten Herzen froh gingen wir durch die Straßen, am Schlagbaum und am Fluß vorbei, hinaus aus dieser Stadt . . .

Erich Schnabel.

## Ein Brief an die Oftmarkmädel

Du standest vor dem steinernen Löwen an der Adamspforte des Bamberger Domes, als wäre er ein kostbares Kunstwerk. Ein wenig verwundert war ich über die Gründlichkeit, mit det Du diesen ungestalten, verwitterten Felsblock betrachtet hast. Bielleicht ahntest Du mein Erstaunen, Du sagtest einfach: "Schau, wie er jeden Augenblick bereit ist, im Sprunge emporzuschnellen. Er ist ein guter Wächter."

Ich will es nur zugeben, Deine Worte und Gebärden brachten auch für mich Leben in den toten, grauen Fels. Wie konnte ich nur so blind sein: Wirklich, da hocke in angriffsbereiter Spannkraft der lebensdurchpulste Körper eines Löwen. Wie groß war er gesehen und gestaltet: Ohne ablenkende Einzelsheiten, nur wesenhafte Berkörperung seines Wächteramtes.

Ich dachte, Du müßtest wohl gut über die Geschichte des Domes und seiner Kunstwerke Bescheid wissen und bat Dich, mich zu führen. Nachher mußte ich mit Deinem Borschlag zufrieden sein: "Wir führen uns halt gegenseitig. Ich bin auf einem Weinbauernhof in der Niederdonau daheim und heiße Hilde!"
— "Sa! Ich heiße Ilse und komme aus Potsdam!"

Wir haben uns viel Zeit für die Besichtigung genommen, uns gegenseitig auf all die verstedten Feinheiten aufmerksam gemacht und gemeinsam Freude an ihnen gehabt. Um stärksten fesselten uns die Schranken des Georgenchors. Zwölfmal hat der Meister das Thema "Zwiegespräch" gestaltet. Zwölfmal stellt er andere Menschen einander gegenüber, immer sind sie an einem neuen Punkt der Auseinandersetzung angelangt.

Die Leidenschaft ihres geistigen Ringens steigert sich von Bild zu Bild. Immer erregter wird das Mienenspiel, immer eins dringlicher die Gebärden. Blid bohrt sich in Blid, nicht in Feindschaft, aber mit dem brennenden Wunsch, auch die lette Schranke eines möglichen Borbehaltes niederzureißen, um der

höheren Erkenntnis willen. Sie fordert bedingungslofe Bahrhaftigkeit.

Das lette Relief in der Nordschranke bringt dann die endliche Lösung aller Spannungen und Zweifel. Ruhig und zielsicher, in der Gewißheit gegenseitigen Bertrauens, beschreiten die Männer ihren gemeinsamen Weg. Die innere Abereinkunft findet ihren Ausdruck in einer starken Angleichung auch des Außeren, der Bewegungen, der Gewänder, selbst des Gesichtsausdruckes.

Wir waren beide gepadt von der unerhittlichen Lebensnähe dieser Bilder. Für uns stellten sie nicht Propheten und Apostel eines fremden Bolkes dar, die sich um die Auslegung der Schrift mühten. Wir sahen, daß der alte Meister, dessen Name vergessen ist, Menschen unseres Bolkes in leidenschaftlichem Ringen um ihre Lebens- und Weltanschauung zum Borbild gewählt hatte.

Als wir den Dom verließen, war Dämmerung über den Platz gekommen, die ihm eine noch stärkere Geschlossenheit gibt, weil sie die Barocksassabe der alten Hofhaltung näher an den Dom und die Residenz rückt. Wir haben diesen Abend gemeinsam verbracht. Wie im Flug waren die Stunden bis zum Zapfenstreich verstrichen, so angefüllt war jede Minute. Du sprachst zuerst — weil ich Dich darum bat — von Deinem Erlebnis der illegalen Zeit. Dann mußte ich Dir von meiner Heimat und meiner Arbeit erzählen.

Gemeinsam machten wir ben Weg durch die deutsche Geschichte und forschten in der reichen Wesensart unseres Boltes. Ohne Umschweise gingen wir auf die Borurteile ein, die sich während des vergangenen Jahrhunderts in Norddeutschland gegen den österreichischen Menschen und umgekehrt gebildet hatten.

Sie schienen uns alle klein und nichtig. Fanden wir doch ihre Ursache in der falschen Erziehung durch die von dynastischem Ehrgeiz bestimmten Herrscherhäuser.

Wir waren beide rüchaltlos ehrlich im Aussprechen, wohl, weil jede von uns den Willen hat, bei sich selbst mit der Arbeit anzufangen, die unser Bolt im großen leisten muß: Den norde beutschen Menschen zu den wertvollen Eigenarten des österzeichischen Bruders zu erziehen und umgekehrt.

Wir haben an diesem Abend viel von dem gesprochen, was Land und Menschen im Nordosten und Südosten unseres Reiches voneinander unterscheidet. — Gewiß nicht trennt, niemals mehr trennen wird! — Aber ich weiß, daß wir beide, Du und ich, wohl selten stärker gespürt und erkannt haben, wie unerschütterlich die Gemeinschaft aller Kinder unseres Bolkes ist.

Das war für uns Mädel und Führerinnen aus dem Altreich das Größte und Schönste an den Bamberger Tagen, daß Ihr mit dabei sein konntet, 900 Kameradinnen aus allen Gauen der alten Ostmark, daß Ihr in diesem Iahre mit Eurem eigenen Sonderzug kamt, so wie wir, Euch nicht in aller Stille und Heimlichkeit über eine Grenze schmuggeln mußtet, die doch niesmals Grenze war.

Wir hatten noch nie soviel Mädel in ihren bunten Dirndln und Trachten beisammen gesehen. Darum war die Freude für uns auch doppelt so groß, daß Ihr sie während des ganzen Treffens getragen habt, und auch Eure Lieder waren neu und schön für uns. Auf der Fahrt zur Jugendkundgebung in Nürnberg habe ich mir viele vorsingen lassen. Ich kann sie freilich nicht in Eurer Mundart wiederholen, aber die Melodien habe ich noch alle im Kopf.

Am tiefsten aber erlebten wir unsere Gemeinschaft in jenem Wort des Führers, das seither als Forderung über unser aller Tun steht: "Ich baue auf Euch blind und zuversichtlich!" "Auf Euch", sagte der Führer und umfaßte in dieser Anrede die Jugend der Ostmart und die Jugend des Altreiches.

Wir Mädel aus dem Altreich haben in Bamberg wenig darüber gesprochen. Für uns ist es genau so selbstverständlich wie für Euch, daß wir untrennbar zusammenstehen in der Jugend des Führers. Um Selbstverständlichkeiten machen wir keine Worte. Aber das habt Ihr sicher gespürt, daß die Bamberger Tage uns so dankbar und glüdlich gemacht haben, weil Ihr sie miterleben durftet.

# Mådel werdet Sportlehrerin

Sportwartin im BDM. sein heißt, Mitarbeiterin sein an dem Aufbau der Leibeserziehung der weiblichen Jugend Deutschslands. Die Anforderungen, die an die Sportwartin gestellt werden, sind sehr groß. In erster Linie gilt auch für sie der Grundsat, daß die Arbeit nicht vom Menschen zu trennen ist.

Uber ihre sportlichen Fähigkeiten hinaus muß die Sportwartin als Führerin vor ihren Mädeln stehen, vorbildlich in ihrer Haltung. Sie darf den Sport nicht als einseitigen Teil unserer Erziehungsarbeit auffassen, sondern muß verstehen, die Leibeserziehung sinnvoll einzuordnen in den nationalsozialistischen Erziehungsgedanken der Einheit von Körper, Geist und Seele.

Der BDM. ist in seiner sportlichen Erziehungsarbeit längst über die straffe Abungsform hinausgewachsen zur deutschen Gymnastik; er fordert in der Grundschule der Leibesübungen für jedes Mädel die Erziehung zur rhythmisch harmonischen Bewegung auf der einen Seite und sportliche Leistungen im Spiel, in der Leichtathsetik, im Schwimmen, Bodenturnen und Turnen am Gerät auf der andern Seite. Das ist das Neue, was sich der BDM. in seiner Grundschule geschaffen hat: Die Berbindung von Gymnastik und Sport. Aber die Grundschule hinaus hat der BDM. auch auf dem Gebiet des Leistungssportes sein großes Aufgabengebiet erkannt.

Bierunddreißig hauptamtliche Abteilungsleiterinnen für Leibeserziehung und fünshundert Stellenleiterinnen gewährleisten die Durchführung der törperlichen Erziehung im BDM. Aber allen Arbeitsgebieten gewachsen zu sein, erfordert großes Können; und so erhebt sich immer mehr die Forderung, daß unsere Stellenleiterinnen Fachträfte sein mussen.

Die Abteilungsleiterinnen für Leibeserziehung sind sämtlich Fachkräfte und werden durch die Reichsjugendführung weiter geschult. Sie selbst mussen ihre Stellenleiterinnen weiter aussbilden, die nun ihrerseits wieder geeignete Mädel als Sportwartinnen für die unteren Einheiten heranziehen mussen.





Wir wollen aus unseren Reihen nicht nur Sportlehrerinnen für den BDM. heranbilden, sondern wollen darüber hinaus auch Sportlehrerinnen stellen für die Institute für Leibes- übungen und für die Hochschule für Lehrerinnenbildung.

Das tann aber nur fein, wenn wir Sportlehrerinnen-Rachwuchs haben, ber in jeder Beziehung über bem Durchichnitt fteht.

Alle Mädel, die die körperlichen, geistigen und charakters lichen Boraussehungen besitzen, Turns, Sports und Gymsnastiksehrerin zu werden, sollen sich daher bei der Frage der Berufswahl die Wichtigkeit des Berufes der Turns, Sports und Gymnastiksehrerin vorstellen. Es ist ein Beruf, der mädelgemäß ist und mit dem



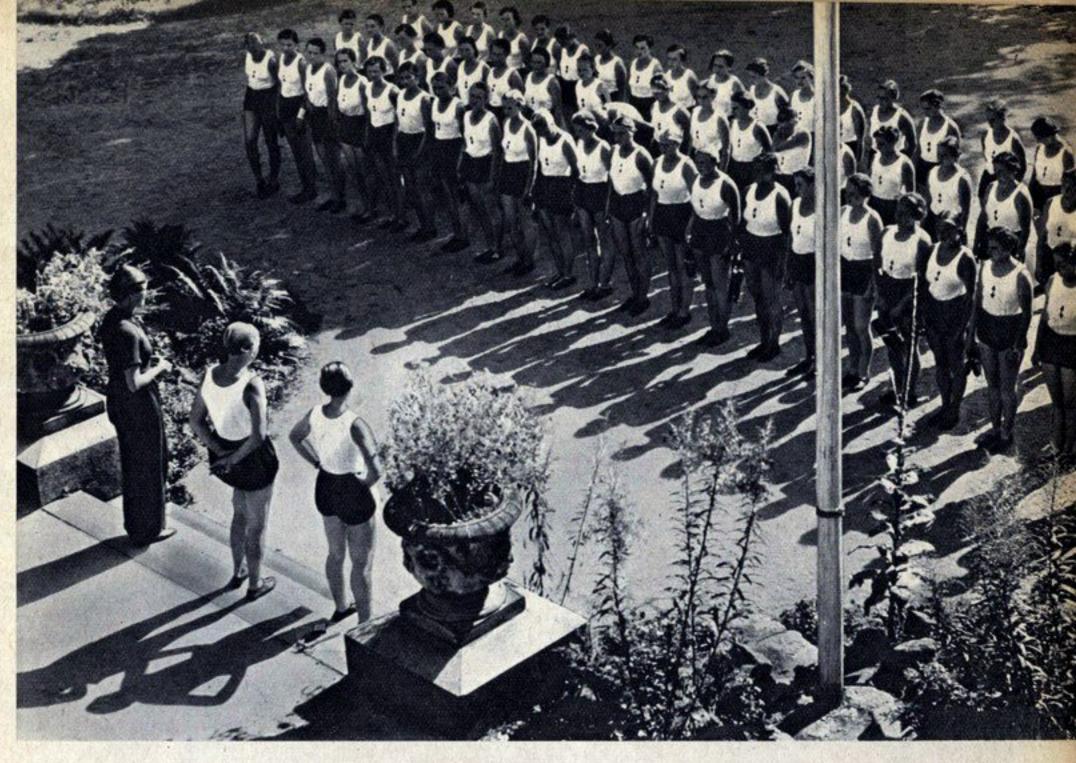

siehungsaufgaben der nationalsozialistischen Mädelorganissation.

Die Ausbildung zur Turns und Sportlehrerin erfolgt an den Hochschulinstituten für Leibesübungen der Universitäten. Außerdem kann in einer staatlich anerkannten Gymnastisschule die Prüfung als Gymnastissehrerin abgelegt werden. — Da der Mangel an Fachkräften im BDM. sehr groß ist, ist durch einen Bertrag zwischen der Reichsjugendführung und dem Kultusministerium am Institut für Leibesübungen der Universität Marburg ein Reichslehrgang geschaffen, in dem jährlich fünszig tüchtige BDM. Sportwartinnen zur Turns und Sportlehrerin im freien Beruf ausgebildet werden.

Der diesjährige Ausleselehrgang für den vierten Reichslehrs gang in Marburg fand in der Reichssportschule I der SI. in

Braunau (Schlesien) statt. Siebzig Mädel aus allen Obergauen wurden hier einer eingehenden Prüfung unterzogen und fünfzig von ihnen zur Ausbildung zugelassen. Ausschlaggebend war einmal das fachliche Können auf dem Gebiet der Leichtathletik, des Schwimmens, des Bodenturnens, des Turnens am Gerät und vor allem auch auf dem Gebiet der Gymnastik.

Die Mädel, die den Anforderungen darin genügten, mußten aber während des Kurses auch beweisen, daß sie gute BDM.= Führerinnen sind, tadellos in Haltung, Disziplin und Kames radschaft. Sie mußten beweisen, daß sie mit der richtigen Einstellung in ihre Berufsausbildung gehen:

Sich mit ihrer Persönlichkeit und ihrem fachs lichen Können für eine große Idee des Führers einzuseten, ein gesundes und leistungsfähiges Bolk zu schaffen. Ursel Stein.



Inmitten eines herrlichen alten Parkes liegt die Reichssportschule I der HJ., deren vorbildliche Anlagen für diesen Kursus zur Verfügung standen

Schulung, Singen und Heimabende gaben neben der sportlichen Ausbildung eine enge Verbindung zu der Landschaft und zu ihren Menschen

Vor Vertretern der Partei und Behörden wurden am Abschluß des Ausleselehrganges Teile der Arbeit, und zwar Gymnastik und Kastenspringen, gezeigt

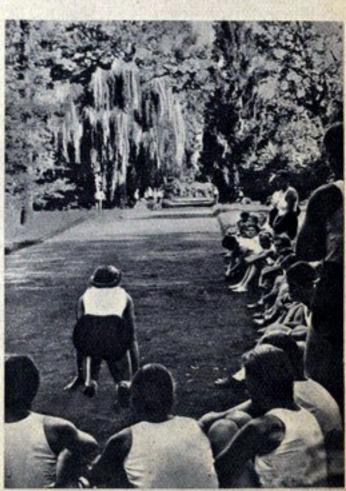



Wir glauben, daß aus der Schöpferkraft des deutschen Geistes und der Stärke der deutschen Seele – wie in der jahrtausendalten Geschichte – auch in der Zukunft Werte geboren werden, denen kein Volk der Erde Achtung und Ehrerbietung versagen kann.

Konrad Henlein

## Jungmädel auf dem Hochsitz

"Und die Morgenfrühe, das ist unsere Zeit" . . . Wie oft hatten wir schon dieses Lied gesungen, aber noch nie vorher haben wir so richtig mit eigenen Augen erlebt, was es heißt, in der ersten Morgenfrühe das Land zu sehen, Wald, Acer und Wiesen.

Klirrend und ungeduldig rief uns der Weder aus dem Schlaf, denn wir hatten es dem Förster Uhle Popp fest versprochen, mit ihm auf den Hochsitz zu klettern, und das war doch für uns etwas ganz Neues, keine wollte die Beine zu spät aus dem Bett haben.

Der Sommer nahm ichon Abichied, und in Moor und Seide färbte sich der Wald. Biele suchen diese Landschaft nur in ihrer hohen Blütezeit; es sind die Menschen, die auch zu ihren Mitmenschen nur in ihren guten Stunden finden.

Lauter blaue Wolken trieben am himmel, und in der blauen Frühe kletterte die Sonne langsam über den Wald. Uhle Popps Dadel war immer eine Nasenspize voraus, er hieß zwar nicht Flax Adelius, wie ihn Svend Fleuron einmal kennensgelernt hat, aber er hatte dieselben "Dadelmanieren" wie Flax.

Uhle Popp hing sich den leeren Rucksack und dann die Flinte über den Rücken: "Sie ist meine beste Freundin, sie ist immer blank und fein und redet auf ihre Art mit mir", lachte er, blinzelte uns mißtrauisch an, ob wir wohl auch vor seinen weidmännischen Augen bestehen könnten und er sich unser nicht zu schämen brauche vor seinem Wald, den ihm der liebe Gott selbst zu Lehen gegeben hatte.

Wir trabten mit Uhle Popp nun querfeldein, die Wiesen waren schon blaß und fahl, das Laub verfärbte sich bald, und die große Dicung war schon licht geworden. Eine Lerche stieg vor uns ins Blaue, daß wir stehenbleiben mußten. Es war vielleicht ihr letztes Lied, das sie dem Sommer sang

Jeden Laut, jedes Geräusch hörte Uhle Popp und immer als erster. Er hatte den seltsamen leisen Schritt, wie ihn nur Jäger und Förster haben. Er war immer auf Schleichwegen, als hätte er sogar Ohren an den Füßen, als hätte er vorne und hinten Augen. Nicht einmal mit seinen eigenen blitzscharfen Lichtern hatte er genug, nein, er hielt sich noch ein Glas vor die Augen. Den Stock nahm er zum Zeigen, weil Daumen und Zeigefinger nicht ausreichten zu seiner Sprache.

Mitten in der Langen Wiese stand der Hochsitz wie eine Waldtanzel, von der Uhle Popp Zwiesprache hielt mit Tier und Wald. Er legte die schmale, schwankende Leiter gegen das angesaulte Holz und kletterte als erster die Sprossen hoch.

Flinkbeinig haspelte "Spat" hinterher. Wo Uhle Popps Flinte Plat hatte, da konnten sich auch wohl sechs Paar Jungmädels beine hinwagen und sich ebensoviel Ellenbogen breitmachen.

übermütig und sogar schadenfroh ließen wir den Dadel mit fribbeligen Pfoten unten stehen, und nun bekläffte er aus seiner Dadelperspektive unsere unteren Enden und Fußsohlen; es ärgerte ihn, daß es doch noch irgendwo eine Stelle gab, wo er nicht zuerst seine Nase hinsteden konnte.

Soher als alle Riefern ragte ber Sochfit, und wir hatten einen weiten Blid über Bruch und Wald. Uhle Popp zeigte uns,

wie weit sein Revier ging und wie weit er schießen und jagen durfte . . . Einsam und ganz mit sich allein leben hier die Menschen, — Bauern, Schäfer und Jäger. Sie sind wohl alle Gott und der Erde näher als andere und lernen früh den tiesen Sinn des Lebens begreifen.

Hier oben schwebten wir hoch über der Langen Wiese, und Uhle Popp erzählte von Wetter, Wind und Wolfen. Mit eigenen Augen hätte er einmal die Lebensgeschichte einer Sommerwolfe erlebt. Als kleiner lichter Fleden war sie aufgeflattert und dann in den schwarzen Kolk gefallen, daß der schier über alle Ufer getreten war. Erst war sie ein lichtes, durchsichtiges Wolkengesieder, das segelnd durch die Bläue zog. Aber es war der kleinen Wolke so gegangen wie all den Menschen, die zwischen Sand, Geest und Moor geboren werden.

Das heimweh padte sie, und der Westwind jagte sie regenschwer und tränenreich nach haus. händeringend stürzte sie sich über den Wald und weinte sich bei Uhle Popp aus, daß ihre Tränen blant an den Aften hingen. Sollten wir nun lachen oder war etwas Wahres daran, daß der Förster als närrischer Grünfrad galt? Das eine stand für uns sest, man mußte ihm lauschen wie ein Luchs, hinhorchen und mitspähen.

In unserer Freude mußten wir singen, daß es über die Lange Wiese hinschwang und mit dem Wind bis zum Rienporst drang. "Laßt allen Gram getrost im Graben liegen, das macht die Herzen frei."

Dann erklärte der Förster uns seinen Wald, die Wildwechsel, die Schonungen, das Unterholz und das Brachland. Schräg unter uns lag die Waldwiese in blauem Schatten. Die Drossel im Erlenbusch flötete, und der Kiebit schimpfte. Dies Hinslauschen und stille Warten nannte Uhle Popp "Auf Wild anssitzen"; er freute sich, daß der Wind gut stand. Weil es noch früh war, hielt sich das Rotwild in Deckung

Da — plöglich schimmerte es bligsauber und rotleuchtend am Waldrand. Wie roter Mohn im hohen Gras hoben die jungen Tiere die schmalen Köpfe hoch und lauschten. Sie flüchteten vor uns ins Holz, noch ehe wir sie alle vors scharfe Glas nahmen. Uhle Popp nahm sich seine Beute beizeiten aufs Korn. Das Leben ging mit dem Sommer bald vorbei, und seine Kugel würde manchen Rehbock mitten aus Kampf und stürmischem Leben herausholen.

Die Sonne rollte in den himmel, stieg über alle Wolkensberge . . . Uber all dem Schönen konnte einer wirklich wohl Tuten und Blasen, Jagen und Schießen vergessen . . . Ein Damhirsch trollte über den Kienporst, er hatte längst unsere Spuren im Wald gerochen und trat leise in den Wald. Eine Rice sprang mit ihren Kitzen in die Wiese, sie äugten und gewahrten doch nichts. Es schien aber nicht geheuer, und sie flüchteten und brachen durchs Holz.

Der Eichelhäher hatte sich an unseren knallweißen Blusen bald schwarz geärgert, und aus Rache verriet er uns mit seinen schrillen Mahnrusen an alle Tiere. Uhle Popp entdeckte eine dunkle Fährte im Gras, da — ein Mümmelmann hoppelte am Klinkweg entlang. "So ein Hungerleider", lachte der Förster, "freut sich, daß er noch leben darf. Der soll mir beim ersten Schladschnee nur vor die Flinte kommen!"

Mit dem Unfigen wollte es nichts Rechtes werden, und ber Dadelmann ftand auf heißen Sohlen, daß wir ichon bald ber-

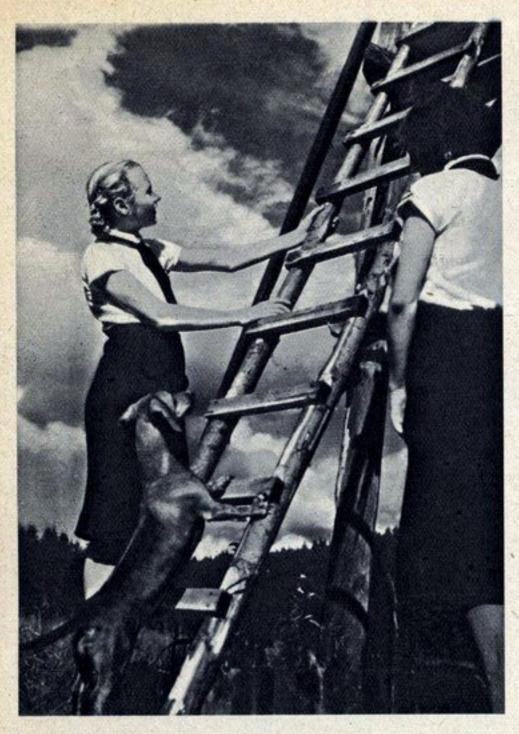

unter mußten aus luftiger Sohe . . . Mit spigen Pfiffen wirbelten und jagten die Eichhörnchen durch hohe Tannenswipfel. Sie kagbudelten, machten Männchen, staunten und täfften. Ein Singdrosselmännchen verflog sich rasch, als ware der Feind ihm auf den Fersen.

Das Torfmoos war schon gelb und fahl, die letten Weidenröschen verblühten am Grabenrand, ein verspäteter Fingerhut glühte rot im Gras, und tausend Fliegen tanzten und blitzen übers Bruch. Die ganze Luft zitterte von feuchten Nebeln.

Auf einem Grabenwall hatte sich eine vielköpfige Pilzgesellschaft breitgemacht, rot und gelb blitten die runden, spitzegeligen Hüte im Moos. Disteln und Kletten waren rostbraun und vom Sommer verbrannt. Berstedt zwischen Salzseppen und Pfeisengras breitete der Sonnentau seine Blätter aus und stülpte der winzige Moorkönig sich den roten Harnisch über den zarten Blütenstaub.

In einen alten Holzweg schwenkten wir ein. Zartes Kraut und süßer Klee wuchsen dort. Die Brombeeren reiften unterm rotgefärbten Laub, perläugig waren ihre prallen, blauen Früchte. Wir konnten das Naschen und Nippen nicht lassen. Als wir mit Uhle Popp auf den abgeschlagenen Baumstümpfen hodten, hatte die Erika nicht eher "Gesmad", die Uhle Popp die Augen zu und den Mund weit aufmachte, damit eine Handsvoll süßer Beeren da hinein konnte.

Wir waren so glücklich und stold, und Uhle Popp, der ja ein erwachsener Mensch ist, sagte, daß sein Herz nur Dankbarkeit empfinden könnte, eine tiefe Dankbarkeit gegen das Leben, gegen die Erde und gegen seinen Wald, und wir mußten es ihm glauben.

Es hatte hier draußen jeder seine Heimat, dem Bauer ges hörten die Ader und Felder, dem Schäfer der einsame Riens porst, der Heidhügel mit braunem Kopf, und Uhle Popp ges hörte der Wald, die Lange Wiese mit dem Hochsitz.

Uhle Popp wollte es so haben, daß wir bei ihm die Beine unter den Tisch stellten, und Waldluft machte so bärenhungrig, daß wir uns gerne durch die Tür und auf die Diele schieben ließen. Eifa streute ihre Blumen auf den Tisch aus und erzählte Uhle Popp, daß jett jedes Jungmädel seine Blumens mappe haben würde und daß man die Pflanzen alle mit Namen kennen würde. Das alles wäre gar kein "wertloses Zeug", und so lernte man am allerbesten die Erde, den Wald lieben. Dazu konnte Uhle Popp nur mit dem Kopf nicken, und wir durften der Reihe nach die großen und kleinen Gesweihe von der Wand nehmen, und zu jedem Schuß wußte Uhle Popp lange und breite Geschichten.

Am schönsten war die von der kleinen Krickente. Jest hing sie mit ausgestopftem Leib und starren, toten Augen am Rauchsfang, und nur ihre schillernden Flügel verrieten, wie schön sie einmal gewesen sein mußte, die kleine Krickente . . Aber Uhle Popp sagte, ihre Kinder zögen nach den ersten kühlen Herbstnächten übers Bruch von Norden her, und dann sollten wir wiederkommen.

### Rotkäppchen, Reizker und andere Pilze

Ihr müßt nicht meinen, daß das Essen im Herbstlager etwa nicht geschmedt hätte! Ganz im Gegenteil. Es war "prima, prima", wie die Jungmädel immer wieder feststellten. Aber es gab doch ein großes Hallo, als Berte eines Morgens meinte: "Es müßte einmal Pilze geben, Pilze für alle fünfzig Jungsmädel. Das wäre doch mal etwas ganz anderes."

Natürlich! Warum war man nur nicht schon längst auf den Gedanken gekommen? Aberall im Wald standen doch Pilze in Mengen. Man brauchte sie nur zu sammeln.

Aber die Herbergsmutter schüttelte zu diesem Plan leider sehr bedenklich den Kopf: "Wer steht mir denn dafür, daß ihr die Pilze auch richtig kennt und mir keine giftigen anschleppt? Nein, nein, das schlagt euch nur aus dem Sinn!"

Aber als sie die enttäuschten Gesichter der Jungmädel sah, lenkte sie ein: "Ja, wenn Mutter Castorp vom Wiesenhof mit euch suchen wollte, die kennt jeden Bilz schon von weitem. Dann wäre es natürlich eine andere Sache."

Das war doch immerhin eine Hoffnung! Die Jungmadel tannten Mutter Castorp gut; sie nidte ihnen ja immer bessonders freundlich zu, wenn sie am Wiesenhof vorbeitamen.

Mutter Castorp saß in der warmen Herbstsonne auf der Bank vor dem Hause und strickte an einem langen grauen Strumpf, als die Jungmädel, schön in Dreierreihen ausgerichtet, die Straße heraufzogen, sich vor der Gartentür aufstellten und zur Begrüßung erst einmal das Lied vom Bergschen Fuhrmann sangen.

Sie stand benn auch gleich auf, legte ihren Strumpf beiseite und schüttelte Berte strahlend die Hand: "Nein, daß ihr mich alte Frau besuchen tommt, das ist mal ein feiner Einfall von euch. Aber", und dabei blinzelte sie Berte zu, "so ganz ohne Hintergebanken macht ihr das doch nicht. Was ist denn los?

Berte murde ein bischen rot. Mutter Castorp merkte doch auch alles! Aber bann erzählte sie von den Jungmädeln, den Pilzen und der Herbergsmutter. "Und nun wäre es wunderschön, wenn du mit uns suchen gingest, Mutter Castorp."

Mutter Castorp hatte gar nichts bagegen. Sie nickte sogar sehr befriedigt vor sich hin. "Gut, gut", sagte sie, "das ist recht, daß ihr auf solche Dinge wieder achtet und das aushebt, was euch der Herrgott so gerade vor die Nase gesetzt hat. Es müssen ja nicht immer nur Steinpilze, Pfifferlinge und Champignons sein. Der ganze Wald steht voll von guten Pilzen. Man muß sich nur die Mühe machen und sie kennen sernen. Aber die Stadtleute tun das ja nicht."

Mutter Castorp war bereit, am Sonnabendnachmittag mit den Jungmädeln loszuziehen; Berte brauchte gar nicht lange zu bitten. Es war ein wunderschöner sonniger Herbsttag, als sie mit sechs großen Körben Mutter Castorp vom Wiesenhof absholten. Am Donnerstag und Freitag hatte es geregnet, in der Kastanienallee, die zum Walde führte, standen noch die blanken Pfüßen, und es roch gut und kräftig nach nassem Herbstlaub.

"Das richtige Bilgwetter", sagte Mutter Castorp am Walds rand und lachte vergnügt. Run müßt ihr nur aufpassen, baß ihr nicht die falschen erwischt. Also hört her . . ."

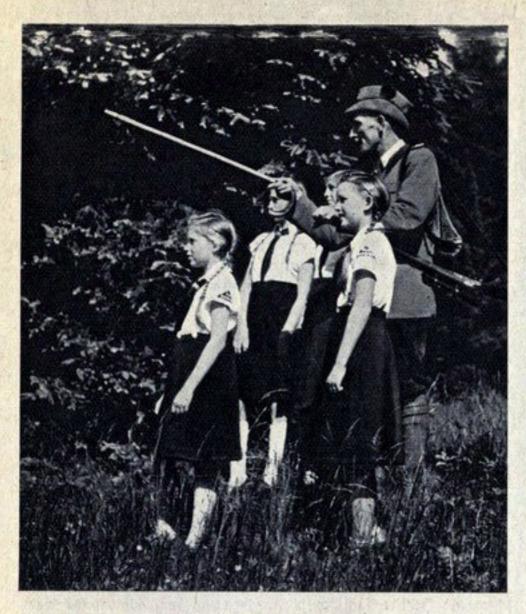

Erwartungsvoll rüdten fünfzig Jungmädel näher heran. Mutter Castorp hatte wirklich schon zwei Pilze in der Hand. Komisch, und von den Jungmädeln hatte keines auch nur einen einzigen gesehen. "Also", sagte Mutter Castorp und hob ihre rechte Hand hoch. "Dies hier ist ein Röhrenpilz, und dies", die linke Hand solgte, "ist ein Blätterpilz". Dabei zeigte sie, daß man allen Pilzen unter den Hut sehen mußte, ob da eine Fläche von dicht nebeneinanderstehenden Röhren war oder einzelne, treisförmig angeordnete Blätter, wie bei einem halb ausgeschlagenen Buch.

"Die Röhrenpilze tann man alle essen", sagte sie, "es gibt darunter überhaupt nur einen giftigen und der wächst in dieser Gegend gar nicht. Bei den Blätterpilzen müßt ihr gut aufs passen und nur solche nehmen, die ihr genau kennt; Pfifferslinge, Reizker mit ihrem roten Saft oder rote Täublinge mit

ihren schneeweißen Blättern, so wie der, den ich hier in der hand habe."

Die Jungmädel nidten eifrig. Eigentlich war das Pilzes suchen doch sehr einsach. Die Herbergsmutter würde stausnen, was sie alles mitbringen würden. Dann verteilte man sich in Gruppen über den ganzen Wald. Nach einer Stunde würden alle wieder bei Mutter Castorp zussammenkommen und ihre Bilze abliefern.

Inge hatte beide Hände voll rotbrauner Pilze. "Sie sehen jo hübsch aus und sind Röhrenpilze", meinte sie, "aber wenn man sie anfaßt, werden sie ganz schwarz. Sind sie vielleicht doch giftig?"—
"Das sind Rottfäppchen", sagte Mutter Castorp, "man tann sie gut essen, die schwarze Farbe schadet nichts."

Dann schob sich Erna etwas verlegen in den Bordergrund: "Ich habe gar feine mit Röhren gefunden, da habe ich eben so etwas genommen." Sie padte aus ihrer Papiertüte ein paar goldgelbe Pilze, die genau aussahen wie Bades schwämme, und einen ganzen Haufen kleiner weißer Augeln. "Hahnenkämme und Boviste", stellte Mutter Castorp sest, "na, es sind nicht gerade Edelpilze, aber so in der großen Masse mögen sie mit durchgehen!"

Margot hatte ihre Tüte ganz voll, so daß beim Herankommen trot aller Borsicht ein Teil der Beute ins Gras kollerte. "Es sind aber komische Dinger, die ich da gefunden habe", meinte sie, "sie haben keine Blätter, aber Röhren haben sie auch nicht; eher kleine Stacheln. Nun weiß ich nicht, ob sie etwas taugen." — "Semmelpilze", sagte Mutter Castorp, "sie schmeden recht gut, nur muß man die oberste Haut abziehen, weil sie bitter ist."

Ganz Mutige hatten sich an Blätterpilze gewagt. "Hallimasch", nannte Mutter die gelben mit den krummen Stielen, die an dem großen Baumstumpf gewachsen waren. "Milchtäublinge", sagte sie zu den andern. Die mußte man aber wegwersen, weil sie einen bitteren Saft hatten, der das ganze Pilzgericht verderben würde. Dann gab es noch schuppige Habichtspilze, ein paar brachten Pfifferlinge und Käthe sogar sieben Steinpilze.

Ganz zulett tam Heidi. Sie gehörte eigentlich nicht zum Lager, sondern war das kleine Mädel der Herbergsmutter und erst sechs Iahre alt. Aber sie lief den Jungmädeln überall nach, wenn es irgend möglich war. "Ich habe einen Regenschirm", schrie sie schon von weitem, und wirklich, sie trug einen Riesenpilz in der Hand, dessen Hut sicher einen halben Meter breit war. "Das ist ein Sonnenschirmpilz", sagte Mutter Castorp, "der größte Pilz, den es bei uns gibt. Giftig ist er nicht, die jungen Pilze sind sogar recht gut, aber so ein großer ist natürlich zäh."

"Wo hast du ihn denn gefunden, Seidi, sag' doch", drängte Inge und ruhte nicht, bis Seidi ihr die Stelle unter der großen Fichte zeigte, wo wirklich noch drei kleine Sonnenschirme standen.

Die Körbe der Herbergsmutter wurden ganz voll, und als man zu Hause nachwog, waren es fast vierzig Pfund. "Wenn ich das daheim erzähle", meinte Erna nachher beim Pilzeputen in der Küche, "werden sie es mir gar nicht glauben. Vierzig Pfund Pilze, els verschiedene Sorten und kein giftiger dars unter. Mutter meint immer, fast alle Pilze wären giftig."

Inge neben ihr nidte. Sie schabte gerade einen festen Steinpilz die gelblichen Röhren ab. Aber bann sagte sie: "Und wenn ich mal wieder mit den Eltern ins Grüne fahre, werden Bilze gesucht. Berlaß dich darauf!". Suse harms.





ichar ben Auftrag erhielt, durch ihr Marchen gur knliurellen Gestaliung ber Bamberger Tage mit beizutragen. Dem Entschluß: Go sollen es alle Eltern ber Jungmädel unseres Untergaues sehen . . .

Potsbamer Jungmabelführerinnen geftalteten biefes Marchenfpiel. Es war ein Dant an die Mütter ihres Unterganes. In Bamberg erwachte es gn nenem Leben, als die Spiels

linee vittchen

Und als der Frühling tam, ging es an ein erneutes heims liches Proben . . . Es mußte noch besser, noch schöner wers den: Lied, Musik und Text wuchsen zusammen zu einem tief empfundenen Märchen.

Wir spielten an mehreren Tagen, wir spielten für Kinder und Eltern und unsere Kameradinnen und ernteten große Anerkennung. Dann legten wir unsere selbstgearbeiteten schönen Kostüme endgültig fort. Der Sommer kam, und wir dachten mitunter an die froben Stunden.

Eines Tages tam dann eine große Aberraschung: Mit drei anderen Spielscharen des Reiches sollten wir nach Bamberg fahren und unser Märchen vom Schneewittchen für die Bams berger Bevölkerung spielen. Wir waren stolz und froh zus gleich. Es machte soviel Freude zu schenken, und wir haben es jeden Abend mit neuer Liebe angepact und sind nie

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" Es lief einem zwar talt dabei über den Ruden, aber man hörte diese zwei Zeilen stets mit einem gewissen Wohlbehagen. So mußte sie aussehen, die Frau Königin, wenn sie sich vor dem Spiegel wandte und drehte.

Schlant und geschmeidig, in den pruntvoll verzierten purpurnen Sammetmantel gehüllt, unter der pechschwarzen Haarkrone ein maskenhaft schönes, seelenloses Angesicht, kaltblidende Augen und ständig einen verächtlichen Zug um den Mund.

Mutter hatte so eine eigene Art, ihre Stimme zu heben, wenn sie auf Schneewittchens bose Stiefmutter zu sprechen kam, daß man alles lebendig vor sich sah, bis hinab zu den zierlichen spitzen Goldschuhen der Königin, zu denen es nicht recht passen wollte, daß sie so oft herrisch den Boden stampften. So deuts lich konnte man sich alles vorstellen, daß man des Nachts das von träumte.

Ich weiß es noch, als wäre es erst gestern gewesen: "Du mußt daran denken, daß Schneewittchen nachher den schönen, jungen Prinzen heiratet!" tröstete Mutter und blieb auf meinem Bettrand sitzen, bis ich wieder eingeschlafen war. Um nächsten Morgen lachten mich die Brüder aus, weil ich im Schlaf laut gestöhnt und geweint hatte aus Furcht vor der bosen Königin.

Es war ganz still in dem großen Zimmer, als Traute das erstählte. Zuerst wollten wir ein reines Stegreifspiel hinstellen. Immer mehr hatten wir ausgeschmückt, dazugetan, verbessert,—aber das, was wir erreichen wollten, das Letzte, sehlte noch. Wir spürten es alle, jedoch konnte es keine in Worte sassen. Bis heute, — bis uns Traute das Schneewittchenspiel brachte, wie sie es selbst für uns geschrieben hatte.

In seinen, wohlabgewogenen Reimen lag es vor uns, wie ein großes Gedicht, mit eingestreuten Liedern und einer fast stänsdigen Musitbegleitung. Noch einmal so sehr freuten wir uns nun auf unseren Mütterabend, an dem die Erstaufsührung des Spieles sein sollte. Es sollte ein Fest für die Potsdamer Jungmädel und ihre Mütter werden. Um Abend selbst haben wir dann so frei und tief gespielt wie nie vorher in den Proben. Die innere Befriedigung nach dem Gelingen des Abends und die große, warme Dankbarkeit unserer Mütter brachte uns zu



mude geworden, immer mehr noch zu verbessern, an uns zu arbeiten, um den Beifall, der uns dankte, wirklich richtig zu verdienen. —

"Es war einmal eine junge Königin, die war so schön und gütig, daß die Menschen weit über die Grenzen ihres Reiches hinaus in Liebe und Berehrung zu ihr aufblicken. Sie liebte ihren Gemahl über alles und bewunderte die Weisheit und Kraft, mit der er überall im Lande für Ordnung und Frieden sorgte. Die Königin hatte zahllose Mägde, und doch ließ sie die Arbeit nicht nur von andern erledigen, sondern saß selbst jeden Tag viele Stunden an Spinnrocken und Webstuhl.

Nie sahen die Gespielinnen sie mußig oder gar zornig. Immer wußte sie ein heiteres Lied und hatte für jeden ein freundliches Wort. Nur dann und wann zog plöglich ein dunkler Schatten über ihre frohen Züge. Dann verstummte das übermütige Gesichnatter der Mägde. Sie kannten das Leid ihrer Herrin und trugen mit ihr daran. Seit Jahren sehnte sie den Tag herbei, an dem sie ihrem Gemahl ein Kind schenken würde . . .

Und nun hörte sie plötlich eine dunkle Stimme in ihrem Herzen, die ihr zuflüsterte: "Du wirst das Kind zur Welt bringen, aber es wird das Opfer deines eigenen Lebens von dir fordern." Bestürzt lauschten die Mägde den bangen Worten ihrer Herrin. Sie versprachen, dem Königskind, wenn es ges boren würde, in jeder Not beizustehen.

Es wird dunkel im Saal. Rein Laut sprengt den Bann, der wie ein Zauber über den Zuschauern liegt. Geigen setzen leise ein: "Ift ein Schnitter, heißt der Tod." Eine ruhige Stimme spricht aus dem Dunkel: "Ein Jahr ging darüber hin, da ers füllte sich die Ahnung der Königin. Tapfer und aufrecht versließ sie das Leben, nachdem sie dem Gatten ein Kind gegeben, so rot wie Blut und so weiß wie der Schnee."

Das Königskind wurde Schneewittchen genannt, weil seine Haut so weiß und zart wie Schnee war. Es wuchs heran, und bald übertraf es alle Mädchen des Landes an lieblicher Schönsheit. Wer es nur ansah, mußte es in sein Herz schließen. Aber sein Leben war trotzem traurig, und oft weinte es, wenn es an seine liebe Mutter dachte, von der die Gespielinnen so gut und ehrsürchtig sprachen.

"Was steht ihr hier und schwatt und gafft? Roch niemals sah ich, daß ihr schafft!" Mit kurzen, schnellen Schritten fährt die Königin mitten in den Kreis der Mägde und scheucht sie nach allen Richtungen auseinander. Erschroden wendet sich Schnees wittchen ab. Ein haßerfüllter Blid trifft sie aus den Augen ihrer Stiefmutter. Schön ist die Königin in dem lang herabstallenden dunkelvioletten Sammetgewand mit dem schweren Goldschmud am Gürtel und der kostbaren, edelsteingezierten Krone auf dem schwarzen Haar. Schön ist ihr Gesicht, aber es wetterleuchtet glühender Hag in ihren Augen, und die Lippen pressen sich in grausamer Entschlossenheit aufeinander. "Spieglein, Spieglein an der Wand!" Das Urteil ist gefallen.

freilich Schwierigkeiten macht, denn da ist ihm sein rundliches Bäuchlein im Wege. Beim Essen ist er sicher der Flinkste und Tüchtigste. Wenn seine Brüder ihn neden, zieht er ein besleidigtes Gesicht, macht ein paar tolpatschige, schnelle Schritte und ruft: "Ja, ja, ja, ich eile, schwebe . . ." Aber über Eilen und Schweben kann man verschiedener Ansicht sein.

Eines Tages, als die Zwerge müde von der Arbeit im tiefen Schacht heimkommen, entdeden sie ein ungewohntes Durcheinsander in ihrem Häuschen. Da hat sich jemand an dem gedeckten Estisch zu schaffen gemacht. Auf jedem Teller fehlt ein wenig von der Speise, und die Becherlein sind nur noch halb gefüllt. Aber welch frohe Aberraschung, als sie Schneewittchen im Bett des größten Zwerges entdeden! Purzel ist ganz aus dem Häuschen vor Freude, als das Mädchen verspricht, hauszuhalten für die sieben Zwergenbrüder. Bor Abermut sassen sie sich bei den Händen und tanzen um ihr schönes, junges Hausmütterchen.

Ihr wist alle, wie es weitergeht. Schneewittchen ist auch bei den sieben Zwergen nicht mehr sicher vor dem Haß ihrer bösen Stiesmutter. Zweimal kommt sie als Händlerin verkleidet, um die Prinzessin zu töten. Groß ist der Schmerz, als die sieben Zwerge bei ihrer Heimkehr Schneewittchen leblos am Boden liegend sinden. Aber dann entdeden sie den giftigen Kamm in ihrem Haar, und noch einmal ist das Mädchen gerettet.

Als sie beim zweiten Besuch ber bosen Königin in den giftigen Apfel gebissen hat, bleibt sie tagelang bewußtlos. Die Zwerge haben alle Hoffnung aufgegeben, sie springen nicht mehr flint wie ehedem herum, ja, sie haben sogar ihre Bergmannsarbeit tief im dunklen Schacht vergessen. Mit langsamen, traurigen Schritten laufen die Knirpse durch ihr Häuschen, in dem sie sich nicht mehr daheim fühlen, seitdem Schneewittchen im gläsernen Sarg liegt. Ihre frohen Lieder sind jäh verstummt.









Schneewittchen muß sterben. Niemals kann die Königin duls den, daß eine im Lande schöner ist als sie. Aber der Jäger, dem sie befiehlt, das Prinzeßchen in den dunklen Winterwald zu verschleppen und dort zu töten, hat ein weiches Herz. Er schenkt dem Mädchen das Leben, gibt ihm seinen Mantel, damit es nicht gar so arg friert und befiehlt es dann in Gottes Hut.

Leise spielen die Geigen, ein Lind flingt auf. "Ach bittrer Winter, wie bist du falt, du haft entlaubt den grunen Wald."

"Wir Bergleute hauen fein — aus dem Stein — Silber, Gold und Erzelein." Singend betreten die sieben Zwerge ihr häuschen hinter den sieben Bergen, stellen die Lampen und Werkzeuge beiseite und machen sich an die Arbeit. In ihren dunkelbraunen Kitteln, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, huschen sie geschäftig einher, wischen den Staub von den winzigen Möbeln, spülen die kleinen Teller, Wesserchen und Löffel.

Flink und gründlich geht ihnen die Arbeit von der Hand. Nur Purzel macht eine Ausnahme: Er bewegt sich mit geruhsamer Würde, holt jedesmal erst tief Atem, ehe er sich büdt, was Weinend halten sie die Totenwacht. Selbst Purzel, den noch nie etwas aus seiner behäbigen Ruhe aufstörte, ist ganz unströstlich. Nie werden sie ihr Schneewittchen vergessen. Ganz leise, wie aus weiter Ferne klingt ihr Lied: "Weiß mir ein Blümlein blaue von himmlischen Schein. Es blüht auf grüner Aue und heißt Bergisnichtmein!"

Ihr tennt das gute Ende des Märchens. Schneewittchen ers wacht aus ihrem todähnlichen Schlaf und wird die Gemahlin des schönen, jungen Prinzen, und beide regieren in Weisheit und Güte über ihr Land. —

Nun ist der große Koffer voll bunter Kostüme wieder heimsgefahren nach Potsdam. Für uns aber bleibt die schöne Ersinnerung und das dankbare Gefühl, daß eine unter uns die Worte für das Märchenspiel fand, das wir in seiner Zussammenarbeit ausbauen konnten. "Schneewittchen" lebt von nun an nicht nur in allen kurmärkischen Untergauen, sondern so, wie wir es kennen, im ganzen Reich.

Eine turmärtifche Jungmäbelführerin.



Von Gottfried Rothacker. Copyright by Verlag Junge Generation, Berlin

Rachher hieß es zum erstenmal unter dem neuen Lehrer: Anstreten zum Turnen! Nun, einen Turnsaal mit glattem Bretterboden und hohen Fenstern und vielem Turngerät gab es in der Kirwanger Schule nicht. Der Turnsaal hatte einen weichen Fußboden aus grünem Rasen, und seine Dece war hoch und blau, wenn die Sonne schien, oder grau, wenn die Wolken darüber hinzogen. Ein paar Bäume standen da, die im Herbst saftige, blaue Pflaumen trugen und rote, duftende Gewürzäpfel.

Und das Turngerät, das sah erst aus! Zwei wettergraue, knorrige Stämme, dazwischen eine angerostete Eisenstange, das war das Red. Ein klobiges, schon etwas wackliges Gestell mit drei dünnen rauhen Stangen, das waren die Alettersstangen. Ganz ähnlich war der Barren gebaut, er sah noch weniger vertrauenerweckend aus.

Solange der alte Lehrer noch da war, da sah es mit dem Turnunterricht etwas windig aus. Marschieren, geradeaus und mit Rehrt euch oder im Kreise, ein paar Rumpsbeugen, das war so ziemlich alles, wozu der Lehrer die Kinder anshalten konnte. Nun sollte der neue Lehrer da etwas beginnen. Der sah auch nicht erst lange herum und sagte nichts und fragte nichts, sondern er packte die Sache gleich an.

Die Mädchen bekamen einen Ball und durften im Schulgarten damit spielen. Bald sah man sie zwischen den Bäumen hins und herfligen, daß die kurzen Zöpschen flogen, und es war ein lustiges Geschrei und Gekreische. Mancher von den Jungen, die der Lehrer in Reih und Glied aufgestellt hatte, sah sehns süchtig hinüber.

Zuerst mußten die Jungen ans und abtreten. Flink mußte das gehen, ohne Geschiebe und Gedränge. Das war nicht schwer zu begreisen. Jeder gab sich redlich Mühe, ja, es setzte jeder seinen Stolz darein, zuerst da zu sein und am geradesten zu stehen. Dann mußten die Jungen einmal die Stangen hochstlettern. Das ging wie am Schnürchen. Da war keiner, der sich nicht geschmeidig wie eine Kate in die Höhe zog. Der Lehrer lachte vor sich hin: Natürlich, klettern konnten sie. Einen Dorfjungen mit gesunden Gliedern, der nicht klettern konnte, gab es ebensowenig wie einen Fisch, der im Wasser ertrank.

Nun aber einmal heran an den Barren! Aber da wußte keiner von den Jungen, was man mit dem beginnen sollte. Niemand hatte es ihnen noch gezeigt. Da nun der Lehrer sah, daß keiner den Sinn des Gerätes verstand, hängte er seinen Rock an einen Baum und schwang sich mit schnellem Ruck auf den Barren auf, um den Jungen zu zeigen, was man auf ihm alles könne.

Als er aber mit aufgestüttem Ellenbogen zu schwingen bes gann, um eine Welle zu schlagen, da waren die morschen Holme dieser ungewohnten Belastung unfroh und zerbrachen beide mit lautem Krachen und Splittern. Der Lehrer stürzte zu Boden, und als er sich gleich erhob, spürte er einen stechen den Schmerz in den Hüften. Zu unerwartet war der Fall gestommen, und er konnte sich ein lautes "Donnerwetter!" nicht verkneifen.

Die Jungen aber, einen Augenblick lang verblüfft bei diesem ungewohnten Anblick, begannen zu lachen. Sie lachten, daß es sie schüttelte, und sie brüllten vor Bergnügen, daß sie rote Gesichter bekamen. Der herr Lehrer lag vor ihnen der Länge nach! Und sie lachten und brüllten und bogen die Bäuche.

Aber nicht lange. Denn der Lehrer verbiß die Schmerzen und schrie die lachenden Jungen an: "Ruhe, ihr Lausebengels!" Und da rutschte das Lachen in die Bäuche hinunter wie ein Schluck Wasser, den man zu lange im Munde gehalten hat. Einen oder den andern stieß der Bock. Aber er mußte nur auf den Lehrer sehen, und da verging ihm jeglich Gelüst. Der Lehrer verfündete: "Schluß für heute! Marsch in die Klasse!"

Am gleichen Nachmittag ging der Lehrer zum Gemeindevorssteher und sagte ihm seine Wünsche: Die Turngeräte müßten hergerichtet werden. Er hätte keine Lust, sich an dem versfaulten Holzzeug Arme und Beine zu brechen. Auch wird niesmand wollen, daß seinen Kindern gleiches geschehe.

Da bekam der Zimmermann Barstedt Arbeit für seine Feiersstunden, und in wenigen Tagen war das Turngerät in Ordsnung. Schweres Bergeschenholz aus der herrschaftlichen Säge nahm er dazu, und war auch nicht alles geschniegelt und ges ladt wie in der Stadt, so war doch alles derb und handlich, und würde trot Wind und Wetter zehn Jahre halten oder dreißig.

Die Jungen aber hingen an ihrem Lehrer, so streng und uns erbittlich er auch manches Mal war; aber sie spürten in ihrem tindlichen Herzen deutlich genug, wie gut er's mit ihnen meinte. Früher war den meisten der Schulgang ein sehr lästiger Weg, und manch einer nahm die unvermeidliche Tracht Prügel zähneknirschend auf sich, wenn er dafür vorher hinter die Schule gegangen war anstatt in die Schule. Das wurde jest anders. Sagte der Bater zu Franz oder Gustav: "Heut mußt du den Weißtopp und die Liese austreiben", da ließ Franz oder Gustav den Bater nicht erst aussprechen, sondern sie sagten selbst: "Das geht nie, Baterla, der Herr Leidt's nie. Er spricht, das Schwänza is vers boten. Frag ihn och, Baterla!" Mochte der Bater auch brummen und den Kopf schütteln! Der Junge trabte in die Schule, um ja nicht zu spät zu kommen.

Es war ein rechtes Leben in der Schule von Kirwang. Noch lag ein schöner Herbst vor den Kindern mit blauen und sons nigen Tagen, und dann lockte der Winter mit seiner weißen Pracht. Die Kinder sahen keinen Schatten am Himmel. Nur mancher von den Eltern konnte sich der Ruhe und des Friesdens im Dorfe nicht recht freuen. Irgendwo lauerte die Gesiahr. Sie war da, wenn man sie auch nicht sah.

Eines schönen Tages im Herbst brach der große Schickschlag herein. Kirwang bekam eine tschechische Schule. Wie ein Lauffeuer sprang die Nachricht durchs Dorf. Es gab welche, die den Kopf schüttelten und sagten: "Laßt euch nicht ausslachen! Eine tschechische Schule! Wo denn? Im Waaghäusl vielleicht? Wer weiß, wer euch diesen Bären aufgebunden hat. Zu einer Schule gehört eine Klasse mit allen Drum und Dran und eine Wohnung für den Lehrer. Können die Tschechen zaubern? Ha, ha, saßt euch nicht auslachen mit euerm Gerede."

Es war so, wie die Leute sagten. Aber beim Gemeindevorsteher lag die Mitteilung, daß die Schule an dem und dem Tag eröffnet wird. Die Behörde machte keine leeren Worte.

In wenigen Tagen sah man, wie die Tschechen eine Schule herzauberten. Ein paar Beamte tamen, gingen zum einzigen tichechischen Bauern des Dorfes, besahen flüchtig dessen geräumige Ausgedingestube, die leer stand. Sie fanden sie für geeignet, darin eine Schule unterzubringen.

Ein Wagen aus der Stadt brachte ein paar Bante, eine Tafel, einen Tisch; die stellte man in der Ausgedingestube auf, hing zwei, drei Bilder an die Wand und zwei bunte Tafeln; ein Kasten wurde in den Wintel gestellt für die Bücher des Lehrers.



Der Lehrer selbst tam schon am nächsten Tag, frant und frei. Ein großer Koffer war sein ganzes Gepäck. Ein kleines Stübchen, das zum Ausgedinge gehörte, wurde seine Wohnung. Schon tags darauf begann der Unterricht. Zwar gab es im Dorf nur drei Kinder für diese Schule. Aber es wurde so eingerichtet, daß auch sechs Kinder aus den alleinstehenden Gehöften, die halbwegs zwischen Kirwang und dem benachsbarten Dorf lagen, dieser Schule zugewiesen wurden. Das waren immerhin schon neun Kinder; für den Anfang genug, und für die Zukunft wollten die Tscheden noch sorgen.

Che sich die Deutschen noch an die knallige, tichechische Aufsichtift, die auf bem weißen Giebel des neuen Schulhauses

prangte, gewöhnt hatten, war die Schule richtig im Gange. Wenn die Mittagsglode läutete, tamen die Rinder nunmehr aus zwei Schulen auf die Straße gelaufen.

Wenn die sechs fremden Kinder, deren Weg durchs halbe Dorf führte, vorbeigingen, dann standen die Kirwanger Kinder manchmal da und sahen sie stumm und nachdenklich an. Wenn es deutsche Kinder gewesen wären, so wären heimische und Auswärtige einander nicht lange fremd geblieben. Aber so wußten die Kirwanger, das sind Tschechen, und eine seltsame Scheu hielt sie zurück.

An die wenigen tichechischen Kinder im Ort waren sie seit je gewöhnt. Die sprachen auch ein paar deutsche Worte, man spielte sogar dann und wann mit ihnen. Es tam den deutschen Kindern nie recht zu Bewußtsein, daß diese tschechischen Kinder andere Menschen waren als sie selber. Man hatte nicht zuviel miteinander zu tun, man lief meist nebeneinander her, ohne sich gegenseitig zu stören.

Wenn die sechs tschechischen Kinder von auswärts aber vorbeisgingen, ziemlich dicht beieinander, entweder still oder eifrig miteinander tuschelnd, mit ihren unbefannten Gesichtern—auch wußte man gar nicht, wie sie hießen—, da wurde den Kirwanger Kindern ganz merkwürdig zumute. Das waren Wenschenkinder aus einer ganz anderen Welt, die nun da ins Dorf tamen und schon nach einigen Wochen sich so benahmen, als wären sie hier fast zu Haus. Aber man begnügte sich, sich gegenseitig anzustarren, man sprach nie ein Wort hinüber oder herüber.

So gingen die ersten Tage vorüber, ohne daß etwas Besonderes geschah; und auch die älteren Leute, die zuerst die plögliche Errichtung der tschechischen Schule mit scheelen Augen ansahen, gewöhnten sich rasch daran. Solange die Tschechen unter sich blieben, war nichts gegen sie zu sagen. Aber diese Ruhe dauerte nicht lange; denn der tschechische Lehrer hatte noch eine andere Aufgabe als die, seine Kinder in ihrer Mutterssprache zu unterrichten.

Er war ein höflicher und freundlicher Mann, der auf der Strage alle alteren Leute zuvortommend begrüßte. Er fprach

das Deutsche wie seine eigene Sprache. Es fiel ihm nicht schwer, mit manchen Leuten ins Gespräch zu kommen. Es dauerte nicht lange, und er suchte die Leute in ihren Häusern auf.

Man hatte es ihm wohl vorher gesagt, wo er es zuerst versuchen konnte, ohne mit Mißtrauen empfangen zu werden. So ging er zuerst einmal in das Häuschen, das Gustavs Mutter bewohnte. Die Frau lebte allein mit ihrem Kind; denn ihr Mann war vor einigen Iahren bei einem Bau in der Stadt verunglückt. Er war vom Gerüst gestürzt und in wenigen Tagen gestorben. Eine kleine Rente, die aber kaum zum notdürftigsten Leben reichte, half ihr, das Dasein zu fristen.

Als der tschechische Lehrer bei ihr eintrat, war sie ein wenig erstaunt. Der aber sagte ihr gleich, er täme, um mit ihr eine Sache zu besprechen, die für sie und ihr Kind sehr wichtig sei: "Haben Sie schon einmal dars an gedacht, liebe Frau, was aus Ihrem Jungen werden wird?" Sie sah ihn groß an und sagte aufrichtig: "Nein."

Da sprach der Lehrer schnell weiter: "Das sollten Sie aber nicht sagen. Sie sehen doch

selbst, wie schwer heute die Zeiten sind. Da muß doch jede Mutter an die Zukunft ihres Kindes denken. Soll es Ihrem Jungen später einmal nicht besser gehen als Ihnen? Sie werden ihn ein Handwerk lernen lassen, Tischler oder Schuhmacher. Oder Sie werden ihn in eine Fabrik schieden als Arbeiter. Ia, aber liebe Frau, wenn er in tschechische Fabriken gehen will, muß er Tschechisch können. Sie müssen ihren Jungen Tschechisch lernen lassen, er wird dann überall Arbeit sinden. Er wird, wenn er brav und fleißig ist, auch mehr werden können als ein Arbeiter, vielleicht ein Beamter, wenn er gut Tschechisch kann. Ich meine es gut mit Ihnen, Sie müssen mir glauben! Jest ist eine tschechische Schule im Ort; schieden Sie Gustav in die tschechische Schule! Sie werden

mir später einmal dafür danten, daß ich Ihnen den Rat ge-

"Aber wir sind doch Deutsche! Ich kann doch mein Kind nicht in eine tschechische Schule schiden, Herr Lehrer. Rein, nein, das kann ich nicht." Das war alles, was die Frau in der ersten Überraschung herausbrachte. Der Lehrer lächelte nachsichtig: "Aber, aber, liebe Frau! Bon Ihrem Deutschtum will Ihnen doch niemand etwas wegnehmen! Ihr Gustav bleibt doch deutsch, wenn er auch Tschechisch sernt."

Gustavs Mutter aber wehrte ab: "Rein, nein, Berr Lehrer, wer weiß, ob das gut ist. Richts für ungut, aber der Gustav



soll in der deutschen Schule bleiben." Der Lehrer versor die Geduld nicht. Er redete der Frau noch lange zu. Er erzählte ihr, wie gut es die Kinder in der tschechischen Schule hätten. Alles befämen sie geschenkt, Bücher, Hefte und was sie zum Lernen brauchten. Für die armen Kinder würde besonders gessorgt. Sie bekämen im Winter warme Kleider und Schuhe, sie bekämen auch warmes Essen. Das wäre eine große Silse in der Not.

Wenn das wirklich wahr wäre? Was für Kummer hatte sie doch, wenn sie dem Gustav ein neues Gewand kaufen wollte! Seit Jahren konnte sie es nicht tun. Sie mußte sich immer mit Flidereien behelfen. Ihr tat das Herz weh, wenn sie ihr Kind so armselig gekleidet sah. Wenn er nun ein neues Geswand bekäme und ein Paar Schuhe, würde es nicht für Mutter und Kind ein großes Glück sein?

Der Lehrer sah am gedankenvollen Gesicht der Frau, daß sie schwankend geworden war, er nütte daher schnell die Gelegensheit, um sie vollständig für sich zu gewinnen. Aber er blieb vorsichtigt. Er spannte den Bogen nicht zu straff, er sagte nur: "Sie sollen das alles einmal in Ruhe überlegen. Wenn Sie noch einen Rat brauchen, kommen Sie zu mir. Ich bin ein Freund von allen Menschen, die Hilse brauchen. Und die Tschechen sind nicht so schlecht, wie man gern sagt. Glauben Sie mir!"

Der Lehrer stand auf und nahm mit ein paar freundlichen Worten Abschied. Gustavs Mutter blieb mit schwerem Herzen gurud. —

Als der Lehrer Leithoff den Unterricht zum erstenmal ohne die beiden Arbeiterkinder eröffnete, stand er lange und ernst vor den Bänken. Dann sagte er: "Da haben uns wieder zwei verlassen. Wer von euch wird der nächste sein?" Es lag eine bedrückende Stille über den Kindern. Zugefroren waren ihre Münder. Da flüsterte der Prangert Konrad dem Willinger Franz ins Ohr: "Ich mein', wir bleiben da, Franz!"

Franz nahm das Wort auf und wiederholte es laut: "Wir bleiben da, Herr Lehrer!" Wie eine Erlösung wirkte das Wort in der Stille, und die Kinder nahmen es auf. Eines nach dem andern und dann alle zugleich, zuerst leise und dann immer lauter riefen sie durcheinander: "Wir bleiben da! Wir bleiben da!"

Da huschte die alte Fröhlichkeit über des Lehrers Gesicht, und in den schwellenden Lärm hinein rief er immer wieder: "Still! Still!" Als es wieder ruhig war, ging er zum Willinger Franz und sprach zu ihm, es galt aber für alle: "Na, das freut mich, wenn ihr alle dableibt. Denn was soll werden, wenn eins nach dem andern geht und die Schule zum Schluß leer dasteht? Dann gäbe es keine deutsche Schule mehr in Kirwang. Ie weniger wir sind, desto fester müssen wir zusammenhalten." Diese Worte des Lehrers machten den Raum plöglich so heimelig. Es war den Kindern, als müßten sie noch enger zus sammenrücken wie die Hühner auf der Leiter, wenn draußen der Stößervogel nach Beute spähend freist.

Nur hertha und Elsa, die Mädel des Stragenräumers, hatten sich ganz still verhalten. Leithoff hatte bemerkt, wie sie von der allgemeinen Fröhlichkeit unberührt blieben. Er trat zu ihnen hin und fragte sie: "Na, und ihr beide?"

Fast hätte diese Anrede den beiden Mädchen Tränen entlodt, aber sie schludten sie tapfer hinunter. Hertha sah den Lehrer mit ungewissen Augen an und sprach: "Ich dent", Herr Lehrer, wir bleiben auch." Leithoff versuchte, sie zu trösten: "Es wird schon alles gut werden, Kinder! Bleibt nur munter!"

Wie alle Leute im Dorf, wußte er längst, mit welchem Bangen Stingel der Stunde entgegensah, die ihm die Wahl brächte, entweder den Arbeitsplat zu verlieren oder seine Kinder in die tscheichische Schule zu schiden. —

Der tschechische Lehrer ging übrigens nicht zum Straßenräumer Stingel, wie man erwartete. Entweder war der ihm sicher genug, oder es sollte einer anderen Stelle vorbehalten bleiben, Stingels Kinder für die tschechische Schule zu gewinnen. Dafür trat er eines Nachmittags in Pangerts Haus. Die Leute, die ihn hineingehen sahen, sagten zu sich: "Jetzt kommt der Manlamacher dran!"

Pangert gab sich keine Mühe, sein Erstaunen zu verbergen, als der tschechische Lehrer, gefolgt von Pangerts Weib, in die Stube trat. Er legte die Bastelei, die er gerade vor sich hatte, unwillig hin und sah dem unerwünschten Besucher entgegen. Konrad saß neben dem Bater und war in diesem Augenblick nichts als ein pralles Sächen voll Neugierde.

Der Lehrer verbarg es geschickt, daß ihn dieser abweisende Empfang bedrückte. Er machte sein freundlichstes Gesicht und trat näher. Er ließ nach dem Gruß keine Pause eintreten, er begann sosort zu reden. Das konnte er; im Mundwerk war ihm nicht so leicht einer über: "Ich wollte schon einmal zu Ihnen kommen, Herr Pangert, mir einmal ansehen, wie Sie das Spielzeug machen. Muß eine sehr romantische Beschäftigung sein. Muß schon sein in der Stube, wenn alles da ist, was tausende Kinder glüdlich macht. Solche Arheit ist eine schöne Arbeit, Herr Pangert; man tut sie gern. Oder nicht?"

Rur um etwas zu sagen, erwiderte der Gefragte: "O ja, ja! Schöne Arbeit! Arbeit ist schön, wenn man sie hat. Aber unsere Kinder spielen jest wenig. Dafür hungern sie mehr." Der Lehrer überhörte diesen Worthieb. Er sollte ihn von seinem Ziele nicht abbringen.

Er dachte: Leute, die zuerst bodig tun, sind hinterher gewöhnlich die gefügigsten; und so ließ er seinen Redeschwall laufen, um Pangert zugänglicher zu machen. Er sprach auch über lustige Dinge, aber er wartete vergebens, daß Pangert lachte. Dessen Gesicht blieb starr und unbewegt. Da gab sich der Lehrer lettlich einen Stoß, und er begann, von Pangerts Kinder zu sprechen.

Da wurde der Mannlamacher etwas aufmerksamer. Er flaubte die Worte von des Lehrers Munde. Der redete nun scheinheilig von der großen Not, die das Bolt befallen, und daß daher so viele Kinder unterernährt und frank seien, und daß alle Menschen einander helsen müßten, um die Jugend zu retten. Lange hörte Pangert zu. Dann konnte er nicht länger mehr schweigen. Er unterbrach den Redesluß des andern. Er fragte: "Und wer ist schuld daran, Herr?"

Der Lehrer machte ein Gesicht, als wäre das eine bodenlos dumme Frage. Eh' er noch was sagen konnte, sprach Pangert weiter: "Wir etwa? Wir Deutschen und unsere Kinder? Ich lese auch meine Zeitung, Herr, um zu wissen, wie's steht. Und daß bei uns Deutschen die Not dreimal so groß ist als bei den

Erhalten Sie sich Ihre Zähne jung - gesund und stark!

Die Wahl des richtigen Zahnpflegemittels entscheidet, ob Ihre Zähne nach dem einmaligen Zahnwechsel jung und gesund bleiben. Nivea-Zahnpasta ist starkwirksam: sie reinigt auch in den feinsten Rillen und Fugen, wirkt belebend und stärkend auf Zahnfleisch und Gaumen. Darüber hinaus verhindert sie den Ansatz von Zahnstein.



halb im Ernst, halb im Spaß: "Willst bu in die tschechische Schule gehen, Konradla?" Da schüttelte es den Leib des Buben. Aber seine Stimme klang fest, als könnte ihr nichts widers stehen: "Ehnder spring' ich in den Brunn', Baterla."

Da lachte Pangert beseligt auf: "Na, da sind wir ja alle einig miteinander. Wer wird denn in den Brunn' springen? Wir bleiben da und bleiben für immer, was wir sind . . . " Und er gab Konrad einen langen Kuß, was er sonst bei all seiner Liebe zu den Kindern fast nie tat . . . (Fortsetzung folgt.)

Ischechen, daß bei uns alle Fabriken stillstehen, während sie bei euch arbeiten. Daß die deutschen Kinder krank und untersernährt sind, weil sie zu wenig zu essen haben. Früher im alten Österreich haben wir alle genug gehabt, um leben zu können. Aber jetzt ging uns alles verloren."

Er unterbrach sich plötzlich, und er sagte zu Konrad, der vor Aufregung zitternd neben ihm saß: "Hörst du die Bengel schreien in der Kammer? Geh hin und mach Ordnung!" Nur ungern folgte Konrad dem Besehl. "Der Junge muß nicht alles hören, was wir da zu reden haben. Aber ich weiß, daß Sie seinetwegen gekommen sind. Sie wollen ihn in die tschechische Schule bringen. Sie glauben, Sie sinden überall Leute, die auf Ihr scheinheiliges Gerede hineinfallen. Mein Junge kann immer noch in geslicken Hosen gehen, er braucht Ihr Geslumpert nicht. Das tät' euch so passen, er braucht Ihr Geslumpert nicht. Das tät' euch so passen! Zuerst bringt ihr uns um Arbeit und Brot, und jetzt wollt ihr uns um unsere Kinder bringen. Aber es ist nicht jedes deutsche Kind sür ein Paar Schuhe und ein paar schmuzige Kronen zu haben. Meines auf jeden Fall nicht! Und jetzt, ehe ich meine Beherrschung verliere, machen Sie, daß Sie davonkommen!"

Der tschechische Eindringling bebte vor Jorn. Seine Augen sprühten, er zitterte am ganzen Leib. Alles, was er herausbrachte, war: "Sie sind verrückt!" Pangert lachte wild und ungebärdig auf. Er schrie: "Dort ist die Tür, Sie seiger Seelenfänger!" Der Lehrer stürzte zur Tür. Er drehte sich noch einmal um und zischte in glühendem Haß: "Das werden Sie büßen, Herr! Das werden Sie büßen!" Draußen war er... Pangert war zu erregt, um sich über die Drohung Gedanken zu machen. Gott sei Dank, daß der Lumpenhund fort war.

Seine Frau hatte dem ganzen Auftritt beigewohnt, ohne sich zu rühren. Jett sagte sie: "Es war schon recht, Mann, daß du dem Kerl einmal die Meinung gesagt hast. Denn was will der anders, als ein ganzes Dorf unglücklich machen?"

Dieje Worte gaben Pangert feine gange Ruhe wieder. Da ftand auch Konrad wieder vor ihm. Er jog ihn an fich und fagte

## Blick in die Welt

### Zur außenpolitischen Lage

Abgeschlossen am 30. September 1938

"Es ist auf die Dauer für eine Weltmacht von Selbstbewußtsein unerträglich, an ihrer Seite Bolksgenossen zu wissen, benen aus ihrer Sympathie oder ihrer Berbundenheit mit dem Gesamtvolk, seinem Schicksal und seiner Weltauffassung fortsgeset schwerstes Leid zugefügt wird." (Reichstagsrede des Führers am 20. Februar 1938.)

Weder Schuschnigg noch Benesch hatten damals die Bedeutung dieses Führerwortes erkannt. Beide hegten falsche Hoffnungen auf Unterstühung durch fremde Mächte. Schuschnigg wurde beseitigt. In der Tschecho-Slowakei sahen wir jest eine ähnsliche Entwicklung, nur daß hier die Lage noch viel gespannter, noch viel ernster war, weil hier auf der anderen Seite nicht nur ein leichtsertiger, ja verbrecherischer Staatsmann saß, sondern ein sinnlos verhetztes Bolt dem Sudetendeutschtum gegenüberstand.

Die ungerechte Behandlung der Gudetendeutschen seit dem Bes fteben des tichecho-flowatischen Staates erreichte mit dem







fcoloffenen Dofe. Daber: prattifch, ftete frifch gur Sand und tofflich.

Ollas ylüses mis

aus ber rot-weißen Dofe



21. Mai d. 3., als die tichechische Armee jum erstenmal mobilis fiert murde, ihren Sohepuntt. Aber auch die Welt ftand in brohender Kriegsgefahr. England versuchte, durch die Mission Lord Runcimans den Frieden wiederherzustellen. Umfonft, die tichechischen Greueltaten wuchsen von Tag ju Tag, von Stunde ju Stunde. Richt einmal vor der deutschen Reichsgrenze machte das tichechische Gefindel halt. Reichsdeutiche Bollhäuser murben gestürmt und vernichtet.

Nachdem nun die dauernden tichechischen Abergriffe furchtbarites Elend über deutsches Land gebracht hatten, nachdem überhaupt fein Recht mehr fur die Gudetendeutichen in ber Welt gu bestehen ichien, nahm der Führer das gequalte Bolf unter feinen Schut. Muf bem Reichsparteitag zu Rurnberg erflarte er am 12. September 1938, daß er für die Gudetendeutichen bas Selbitbeitimmungsrecht fordere.

Aber die tichecijchen Unterdrudungen gingen weiter. Beneich wollte die lette Warnung des Führers nicht hören. Sunderte von Sudetendeutichen fielen bem Prager Blutterror jum Opfer. Sunderttaufende tonnten nur durch ichnellite Flucht bem furchtbarften Schidfal entgehen.

Dieje lette Entwidlung zeigte ber gangen Welt, daß ein Bus jammenleben von Deutschen und Tichechen unter Diefen Ums ftanden nicht mehr möglich war. Um 15. Geptember erläßt auch Ronrad Senlein einen Aufruf, in dem er fich von dem tichecho-flowatifden Staat losfagt. Er ichlog mit ben Worten:

"Wir wollen als freie deutsche Menschen leben! Wir wollen wieder Frieden und Arbeit in unferer Beimat. Wir wollen heim ins Reich. Gott fegne uns und unferen gerechten Rampf!"

Konrad Benlein nahm hiermit das Gelbstbestimmungsrecht auch für die Gudetendeutschen in Unspruch; eine nur zu berechtigte Forderung, die ja tatfächlich nur eine Erfüllung ber Wilsonichen 14 Bunfte bedeutet.

Um felben Tage traf bann ber englische Ministerprafibent Reville Chamberlain mit dem Führer auf dem Oberfalgberg zusammen. Damit begannen die Berhandlungen, die end= lich jum Biel führen follten.

3mei Tage fpater, am 17. Geptember, mußte Ronrad Senlein das Notwehrrecht in Unipruch nehmen, als er das Sudeten : deutiche Freitorps errichtete. Bahrenddeffen ging die Berhandlung zwischen den Regierungen weiter.

Unter englisch-frangofischem Drud nahm die Regierung Sodga am 21. September ben Abtretungsplan ber subetendeutichen Gebiete an. Die gange Sinterlift der tichechischen politifchen Rreife, besonders Beneichs, zeigte fich jedoch ichon am nächften Tage, als die Regierung Sodza zurudtrat und einer militärifchen Regierung unter bem General Spropp, einem ber übelften Deutschenhaffer, den Plat raumte, auf deffen Befehl fofort die militarifche Biederbefegung der bereits teilmeife geräumten deutschen Gebiete erfolgte.

## Lin Jeflorund Blanblort: Gratal, Lotta und annumorgia

Die Mädels nehmen auf Fahrt stets MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit. Sie wissen: so läßt sich einfach — ohne Mühe — und billig — ein kräftiges wohlschmeckendes Essen bereiten.



MAGGIS FLEISCHBRÜHE 3 Würfel 9 Pfg.



Am 22. und 23. September traf Ministerpräsident Chamberlain nochmals mit dem Führer, diesmal in Godesberg, zussammen. Das Ergebnis war das Memorandum des Führers vom 24. September, das die britische Regierung den Tschechen übermittelte. Das Memorandum forderte die Räusmung der deutschen Gebiete durch die Tschechen zum 1. Oktober.

In den strittigen Gebieten sollten Bolksabstimmungen statts finden. Die Abergabe der Gebiete sollte ohne jede Zerstörung por sich gehen.

Die Rede des Führers vom 26. September erläuterte bieses Memorandum. Der Führer erklärte, daß nach Einsgliederung des sudetendeutschen Gebietes Deutschland keine territorialen Forderungen in Europa mehr zu stellen hätte.

Die tichechische Regierung zeigte sich aber noch immer nicht gewillt, die Folgerungen aus ihrem gesamten handeln der letten Zeit zu ziehen. Man hoffte in Prag noch immer auf sowjetrussische, englische und französische hilfe.

London und Paris aber hatten erfannt, wo der wahre Friedensstörer saß. Die ganze Welt hielt den Atem an, als am 29. September in München die Staatsmänner der vier europäischen Groß: mächte zusammentrafen: Adolf Hitler, Benito Musso-lini, Neville Chamberlain und Edouard Daladier.

Hier zeigte es sich, daß England und Frankreich die gerechten deutschen Forderungen anerkannten und daß die beiden Staatssmänner durch ihren Tatsachensinn mit dazu beitrugen, den europäischen Frieden zu erhalten. Die vier Mächte schlossen am selben Tage ein Abkommen, das eine etappenweise Räumung der sudetendeutschen Gebiete durch die Ischechen und eine Besetzung durch deutsche Truppen in der Zeit vom 1. die 10. Oktober vorsah. Ein internationaler Ausschuß sollte dies jenigen Gebiete bestimmen, in denen eine Bolksabstimmung durchzusühren ist, wobei die Bestimmungen der Saarabstimmung sinngemäß anzuwenden sind; d. h., die Abstimmung findet also unter internationaler Kontrolle statt. Wahlberechtigt sind auch diesenigen, die unter dem tschechsschen Terror der setzten 20 Jahre das Land verlassen mußten. Die tschechosslowatische Regierung hat innerhalb vier Wochen alle Sudetendeutschen aus dem Militärs und Polizeidienst zu entlassen.

In einem Zusapkommen wurde bestimmt, daß Deutschland und Italien, sobald die Frage der polnischen und ungarischen Minderheiten in der Tschecho-Slowakei geklärt ist, ihrerseits dem tschecho-slowakischen Staat eine Garantie geben.

Es steht in der Nachkriegspolitik einzig da, daß sich die Staatsmänner der Großmächte zusammenfinden, über langwierige
Berhandlungen und Konferenzen hinwegschreiten und die dringende Notwendigkeit sehen, zu direkten Berhandlungen von
Mann zu Mann zu kommen. Erst dieses Hinwegsehen über alte
Formen trug die Möglichkeit des Erfolges in sich. Man hatte
erkannt, daß endlose Berhandlungen die Krise nur noch verschärfen können und außerdem der tschechischen Regierung die
Möglichkeit gäben, ihre bolschewisierende und kriegshehende
Tätigkeit fortzusehen.

Erst unter dem Druck der vier Großmächte und durch die klare Feststellung Frankreichs, daß es unter diesen Umständen der Tschecho-Slowakei keinen Beistand leisten könne, ist die Prager Regierung zur Annahme des Münchener Abkommens gezwungen worden. Die Geduld des Führers, die man in Prag als Schwäche auszulegen versuchte, hat der Welt wieder einmal den deutschen Friedenswillen gezeigt und Europa vor einem namenlosen Unglück bewahrt, dessen Nutnießer einzig und allein das bolschewistische Rußland geworden wäre.

5. Mengel.

### STREIFLICHTER

Wenn Rhenus dichtet . . .

Rhenus ist gewißlich ein guter Mann. Nur einen Fehler hat er: er dichtet auf Kommando! Selbst wenn sein Dichterrößlein noch so ungebärdig schnaubt, er schwingt sich hinauf und steuert es über holprige Bersmaße und macht unglaubliche Gedanken-



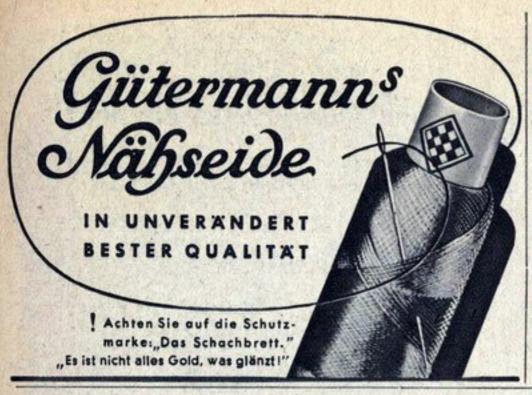



Schafft Heime für die Hitler-Jugend!

sprünge mit ihm. Fürwahr ein tolles Reiten! Rein Bunder, bag er manchmal danebentrabt . . .

Diesem fühnen Reiter fiel nun unlängst ein Bild in die "Dichter"-Sand: eine BDM.-Führerin beim Musigieren, und zwar sigend im Seim.

Hurra! jubelte Rhenus, wieder ein Anlaß, und er bestieg sein Roß. "Fröhliche Fahrt", so taufte er seinen Erguß, den er sinnigerweise unter diese BDM.-Aufnahme setze, die gar nichts, aber auch reineweg gar nichts mit Fahrt zu tun hat . . .

Ach, armer Rhenus, wenn du wüßtest, was Fahrt und Lager im Leben des Mädels von heute bedeuten, du hättest diesen Gewaltritt auf dem Pegasus unterlassen.

Weiße Wolken und lachendes himmelslicht sind der vers heißungsvolle Auftakt zu Rhenus' Fahrt. Wohlstand, Glück und Fruchtbarkeit . . . Arbeit und Betriebsamkeit . . . Bolk in Wehr und Waffen . . . all das wird fein säuberlich als Ausdruck unserer Zeit eingestreut.

Wie tommt Rhenus nun aber zu uns? Nichts leichter als das: "Deutsche Mädel, frohgemut, singen zu der Klampfe, singen von des Führers Tat, seinem schweren Kampfe."

Nein, lieber Rhenus, da bist du vorbeigaloppiert; denn davon singen wir nicht froh zur Klampse!

Wir haben alle diese große Zeit und diesen Einsatz deutscher Menschen viel zu start und unmittelbar miterlebt, um frohgemut davon singen zu können.

Bon dieser Zeit fünden unsere Lieder in der Frühe und am Abend an der Fahne, fünden die Bekenntnislieder in unseren

Feierstunden, die junge Menschen unserer Gemeinschaft ichrieben und gestalteten aus unserem Erleben beraus.

Auf der Fahrt und auf der Klampfe aber singen und spielen wir andere Lieder. Schönere, tiefer empfundene, frohere und sinnvollere allerdings, als du auf deinem Ritt dir zusammensstolpertest.

Also, Rhenus, het dein Dichterroß, wenn es durchaus Bewegung braucht, auf andere Dinge, und laß den BDM. allein und ungeschoren nach seiner Art auf "fröhliche Fahrt" gehen.....

### hüter des Lebens

Rur ein gesundes und startes Bolt kann damit rechnen, seinen Bestand für die Zukunft zu erhalten und zu sichern. Deutschsland besitzt in seiner NSB. eine mächtige Organisation, die von rund 10 Millionen Boltsgenossen getragen wird und die dafür sorgt, daß das Bolt im Lebenskampf gesund und start erhalten wird. Der erbgesunden Mutter und ihren Kindern gilt die besondere Fürsorge.

In zahlreichen deutschen Gauen stehen die sozialpädagogischen Ausbildungsstätten der NSB., wo Männer, Frauen und Mädchen für die Berufe als Boltspfleger, Boltspflegerinnen, Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Jugendleiterinnen und Kinderpflegerinnen ausgebildet werden.

Diese Seminare sind mit einem Internat verbunden. Nähere Ausfünfte über Ausbildungslehrgänge, Aufnahme, Kosten usw. erfolgen durch das Hauptamt für Boltswohlfahrt in Berlin oder durch die zuständigen Gauamtsleitungen des Amtes für Boltswohlfahrt.











Rose und rauhe Hande werden zart und glatt - durch:
KALODERMA-GELEE DAS SPEZIALMITTEL
ZUR PFLEGE DER HÄNDE



## UNSERE BÜCHER

Der Glaube der Nordmark.

Von Gustav Frenssen. Verlag Georg Truckenmüller, Stuttgart/ Berlin. 146 Seiten; gebunden 3,90 RM.

Dies Buch will in einer Zeit weltanschaulich-religiöser Aufgewühltheit und Unsicherheit Antwort geben auf die Frage: Wo stehen wir eigentlich? Es erlebt jetzt, zwei Jahre nach seinem ersten Erscheinen, das hundertste Tausend, und dabei ist es keine hinreißende Dichtung, sondern eine stark gedankliche Arbeit. Obgleich es nur bescheiden vom Glauben "der Nordmark" berichten will, ist sein Erfolg in allen deutschen Marken und Gebieten der gleiche, denn es berichtet schlechthin vom deutschen Glauben. Es führt auf den freien Berg, wo der deutsche Mensch wieder sicher und eins mit sich selber atmen kann. Dies Buch will in einer Zeit weltanschaulich-religiöser Aufgewühlt-

#### Das Führerschulungswerk der Hitler-Jugend.

Schriften der Hochschule für Politik. II. Der organisatorische Aufbau des Dritten Reiches, Heft 22/23. Verlag Junker und Dünnhaupt. 62 Seiten; 0.80 RM.

Das Führerschulungswerk der Hitler-Jugend hat die Aufgabe, "das Weltbild der Führerschaft der HJ. und des BDM. zu weiten, Gesamtüberblick zu geben und die Fähigkeiten zu entwickeln, die Erscheinungen und Ereignisse des täglichen Lebens von der Grundlage der nationalsozialistischen Weltanschauung aus zu werten und einzuordnen". So heißt es in der Einleitung des Heftes, das die einzelnen Themen der Arbeitsgemeinschaften herausstellt und kurz die wichtigsten Probleme umreißt die wichtigsten Probleme umreißt. Hermine Lehing.

#### Judas Kampf und Niederlage in Deutschland.

Von Graf E. Reventlow. Verlag Zeitgeschichte 1937. 396 Seiten; Von Graf E. Reventlow. Verlag Zeitgeschichte 1937. 396 Seiten; Das fast 400 Seiten umfassende Werk legt in sehr eingehender Weise den Weg des Juden in Deutschland während der letzten 150 Jahre klar. Besonders stark berücksichtigt ist der Einfluß des Juden in Politik und Wirtschaft. Aus einer großen Zahl von Beispielen und geschichtlichen Tatsachen wird ersichtlich, wie der Jude arbeitete. Das Buch bringt keine unsachliche Hetze, allein die Tatsachen sprechen, und zwar so deutlich, wie es nur die Wirklichkeit vermag. Eine große Menge von Abbildungen zeigt das Antlitz des führenden Juden. Das Werk bleibt nicht bei der Schilderung der zersetzenden Einflüsse stehen, sondern zeigt alle die Abwehrmaßnahmen, die immer wieder von den Deutschen gegen die Juden getroffen wurden.

#### Die ewige Ordnung.

Von Annemarie von Auerswald. Junge Generation Verlag, Berlin. 191 Seiten; in Leinen gebunden 3.80 RM.

Berlin. 191 Seiten; in Leinen gebunden 3.80 RM.

"Heilig sei uns die Ordnung und das Gesetz der Götter." Diese Erkenntnis und Richtschnur unserer Ahnen wieder dem Menschen unserer Zeit nahezubringen, ist die Aufgabe des vorliegenden Werkes. In erzählender Form schildert es das Dasein und den Kampf einer Sippe um das Recht und die ewige Ordnung, die Treue, Zucht und Gehorsam heißt. Annemarie von Auersbach führt uns anschaulich in das germanische Leben der Bronzezeit ein. So wird das Buch als gute Hilfe für die vorgeschichtliche Schulung auf den Heimabenden dienen. Es erhielt als beste volkstümliche Darstellung aus dem Gebiet der Vor- und Frühgeschichte den 1936 ausgeschriebenen Preis des Reichsbundes für deutsche Vorgeschichte.

Margot Jordan.

### Mutter Prawl.

Roman einer amerikanischen Siedlerfamilie. Von Dora Ayde-lotte. Verlag F. A. Herbig, Berlin. 368 Seiten; in Leinen

Mutter Prawl und ihre Familie gehören zu den Siedlern, die zu Ende des vorigen Jahrhunderts in das Gebiet des heutigen Staates Oklahoma einwanderten, um dort der weiten Prärie fruchtbares Ackerland abzugewinnen. In zäher Aufbauarbeit, im Kampf gegen Dürre, Wasserflut und furchtbare Kälte entsteht allmählich aus den kleinsten primitiven Anfängen heraus eine Stadt. Mit der Gestalt der Mutter Prawl setzt die Verfasserin der Frau Amerikas ein Denkmal. Ohne Scheu, schlicht und bescheiden und zu jeder Zeit hilfsbereit, ringt diese Frau um das Dasein ihrer Familie und leistet zugleich wertvolle Pionierarbeit für ihr Volk. So verbindet sich untrennbar mit der Entwicklung der amerikanischen Siedlung die Lebensgeschichte dieser wahrhaft verehrungswürdigen Frau. Hermine Lehing.

### Spione - Verräter - Saboteure.

Eine Aufklärungsschrift für das deutsche Volk, Verlag: Hillgers Deutsche Bücherei, Nr. 650/51, Berlin. Herausgeber: Die Deutsche Arbeitsfront, NSG. Kraft durch Freude, Reichs-amt Deutsches Volksbildungswerk. 64 Seiten; broschiert 35 Pf., kartoniert 60 Pf.

Die Schrift, die im Einvernehmen mit dem Oberkommando der Wehrmacht vom Reichsamt deutsches Volksbildungswerk heraus-gegeben wurde, vermittelt jedem Deutschen einen klaren, nüch-ternen Einblick in das Vernichtungswerk der ausländischen Spionage, kennzeichnet in kurzen Beispielen die Fahrlässigkeit, die zum Landesverrat führt, und zeigt die zersetzende Wirkung der Sabo-tage auf. Jeder Deutsche muß wissen, wie diese feindlichen Kräfte wirken und muß gegen derartige Angriffe gewappnet sein. Hermine Lehing.

### Tanz-Musikblätter zu den Tänzen unserer Gemeinschaft.

Im Auftrag der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", der Reichsjugendführung und des Reichsnährstandes verantwort-lich herausgegeben von Gerhard Nowottny in der Hanseatischen Verlagsanstalt, Hamburg.

Die oben angegebenen Musikblätter erscheinen als Ergänzung zu dem im Georg Kallmeyer Verlag herausgebrachten Heft "Tänze unserer Gemeinschaft". Sie sind ganz einfach gesetzt für vier Instrumentalstimmen und können in einfachster Besetzung mit vier Instrumenten gespielt werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sie nur mit zwei Geigen und Lauten oder mit der Ziehharmonika zu spielen. Die Verwendungsmöglichkeit ist also sehr vielseitig. Sie werden besonders Verwendung finden in unseren Lagern, auf unseren Fahrten und bei Dorfgemeinschaftsabenden. Sie kommen auch in Frage für Dorfmusikkapellen, die wenig eigenes Musikgut haben. — Das erste Blatt enthält die Musik zum

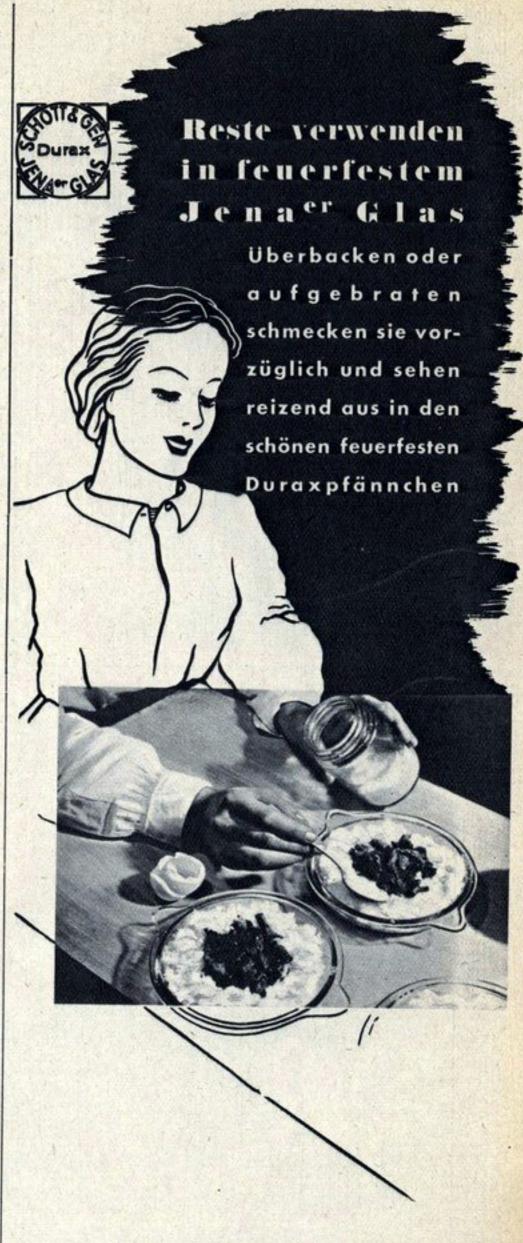

Jenaer Glas, das Geschirr der unbegrenzten Sparmöglichkeiten

In allen Fachgeschäften zu haben. Druckschriften 313 und Auskünfte kostenfrei vom

JENAST GLASWERK SCHOTT & GEN., JENA Die Freiluft zehrt. Wir werden fatt! Selbst ist der Mann, der Knorrox hat: die gute Knorrox Fleischbrühe.



### Gelesene Hefte nicht wegwerfen!

vom Verlag (Niedersächsische Tageszeitung G. m. b. H., Hannover) können

### schöne Sammelmappen

in Naturleinen gegen Voreinsendung von 1.80 Mark auf das Postscheckkonto Hannover Nr. 2305 bezogen werden.

Shluß
der
AnzeigenAnnahme
für
unfere
Zeitschrift
am
30. jeden
Monats







## Deutsche Mädel

Vorbildliches Arbeitsgerät fördert Eure Leistung! Arbeitet auf einer Nähmaschine mit Zickzack-Einrichtung, also auf einer

PHOENIX KI. 81

PHOENIX aus BIELEFELD

Ober interessante
Arbeiten plaudert
das neue Buch
Nähen, Sticken
... für RM 0.50

Porto, Vorein.
sendung in Briefmarken) erhältlich von
PHOENIX Nahmaschinen A.G.
Beer & Rempel. Bielefeld

"Auftanz" und ist mit Liedern und Texten versehen. Das zweite Blatt enthält die Instrumentalmusik zu dem Jägermarsch, Kuhländer Dreher, Klapptanz und offenen Walzer. Blatt 3 bringt uns verschiedene Rheinländerformen, Blatt 4 verschiedene offene Walzer und den Spinnradl-Tanz, Blatt 5 den Sonderburger, den Siebenschritt in der süddeutschen Fassung und den Warschauer. — Es ist noch hinzuzufügen, daß auf den Musikblättern nur der Musiksatz ist und nicht eine Einführung in die Tänze. Diese müssen wie bisher aus dem Heft "Tänze unserer Gemeinschaft" ersehen werden.

Doris Sondern.

Das Buch vom Bernstein.

Von Alfred Rohde. Ost-Europa-Verlag, Königsberg (Pr.) und Berlin, 56 Seiten, 32 Abbildungen. Geb. 1,40 RM.

In dem vorliegenden kleinen Band ist die Entstehung des Bernsteins, den wir heute wieder als deutschen Werkstoff schätzen gelernt haben, und seine Verarbeitung im Wandel der Jahrhunderte geschildert. Zahlreiche Abbildungen illustrieren diese Entwicklung.

Margot Jordan.

Deutsches Wandern 1939.

Herausgeber: Reichsverband für Deutsche Jugendherbergen; Verlag: Wilhelm Limpert, Leipzig. 56 Kunstdruckblätter, Preis: 1.50 RM.

Im Verlag Wilhelm Limpert ist der neue Bildjahrweiser des Reichsverbandes für Deutsche Jugendherbergen erschienen. Er nenut sich wieder: "Deutsches Wandern" und ist mit einer großen Anzahl guter Aufnahmen in Kunstdruck ausgestattet, die vom Wandern der deutschen Jugend, ihren Jugendherbergen und der Vielfalt der deutschen Landschaft sprechen. — Gleichzeitig hat der Deutsche Verlag, Bielefeld, im Auftrag des Reichsverbandes das "Ränzlein", den "Freudenborn" und den "Heinzelmann 1939" herausgebracht.

Margot Jordan.

Die Aufnahmen dieses Heftes wurden zur Verfügung gestellt von: Heinrich Hoffmann: Umschlag, S. 5, 16 (2), 17 (3); Angelika von Braun: Umschlag, S. 3, 8 (2), 9, 10 (2), 10/11, 11, 13; Doris Paschke; 2 (2), 9, 12 (3), 13, 22 (3), 23 (4); Schirner, Berliu: S. 1, 2/3, 5 (2); Presse-Bild-Zentrale: S. 3, 4 (2), 7; Hans Bittner: S. 4; Atlantic: S. 4, 6, 7; Weltbild G. m. b. H.: S. 4/5, 5, 7, 10; Reichsbildstelle (Kling): S. 6; Gebiet Sachsen: S. 11; Walter Eckler: S. 18, 20, 21 (2). — Die Zeichnung en stammen von: Walter Rieck: S. 24/25.



"Das Deutsche Mädel" erscheint einmal monatlich. Bezugspreis 90 Pf. je Ausgabe. Herandgeber: Bund Deutscher Mädel in der DJ., Berlin; Hauptschriftleiterin Dilde Mundfe, Berlin. Berantwortlich für den Anzeigenteil: Karl-Heinz Möhle, Hannover. — Berlag und Drud: Riedersächsische Tageszeitung G. m. b. d., Dannover M, Georgitraße 33, Fernruf 5 04 41. DA. 3. Bl. 1938: 143 520, davon Ausgabe Aurmark 6198, Ausgabe Berlin 14 776, Ausgabe Pommern 4570, Ausgabe Rorbsee 8612, Ausgabe Riedersachsen 7946, Ausgabe Ruhr-Riederrhein 6527, Ausgabe Mittelrhein 3547, Ausgabe Dessen-Rassau 4901, Ausgabe Aurhessen 1748, Ausgabe Mittelland 6010, Ausgabe Sachien 15 946, Ausgabe Thüringen 3674, Ausgabe Franken 2689, Ausgabe Hockland 3535, Ausgabe Mittelelbe 4189, Ausgabe Medlenburg 2050, Ausgabe Saarpsalz 2279, außerdem MR. Ausgabe Dimark 9900.

— Für Reichsausgabe Pl. 10. — Für vorstehend genannte Obergau-Ausgaben: Pl. 9.

## Das ruhr-niederrheinische Mädel

Aus Leben und Arbeit der Obergaue Ruhr-Niederrhein und Düsselderf

## Bamberg verpflichtet!

Duffeldorf, Sauptbahnhof, am 28. August um fechs Uhr morgens. In 34 Minuten geht unfer Condergug, der uns 625 Madel aus dem Obergau Ruhr-Riederrhein nach Bamberg bringen foll. Bamberg, die "Stadt des BDM.", erwartet uns und wird uns vierzehn Tage lang mit all den andern tausens den BDM.=Madeln aus dem Reich beherbergen. Boller Er= wartung find wir, und trot der frühen Morgenstunde - durchs weg find wir doch alle ichon feit vier Uhr auf den Beinen herricht in allen Gruppen eine frohe, erwartungsvolle Stimmung: Bamberg und Nürnberg! Wir follen den Reichsparteis tag miterleben, follen nachher unferen Madeln in den fleinen Einheiten das Erlebnis weiter vermitteln, follen ihnen ergahlen von der Große der Bewegung, von dem großen Befenntnis des nationalsozialismus in den gewaltigen Runds gebungen in Rurnberg. Bir find ftolg, dabei fein gu tonnen, jum erstenmal in diefem Jahr!

Bunttlich 6,34 Uhr verläßt der Condergug die Salle des Duffel= borfer Bahnhofs. Strahlender Sonnenichein liegt über bem Land. In raicher Fahrt geht's nach Köln und von dort aus weiter den Rhein hinauf, vorbei an den Bergen des Gieben= gebirges, an Bonn, Godesberg, Remagen und Andernach. In Robleng nehmen wir die Madel der Bestmart in unseren Bug. Weiter geht die Fahrt. Die Sonne ift verichwunden, leichter Rebel liegt über bem Rhein. Stolzenfels, die feindlichen Bruder, der Maufeturm und die Pfalg bei Caub fliegen an uns vorüber. Das Riederwalddentmal ift durch den leichten Dunft, der über dem Waffer liegt, nur ichlecht gu ertennen. Bis Mainz geht die Fahrt am Rhein entlang, und dann geht's ins Maintal hinein. Wirft der Rhein durch feine gewaltige und erhabene Schonheit, fo der Main durch die Ruhe und Beschaulichkeit, mit der er dabin fließt. überall grußen uns fröhliche Menichen, und manch fehnfüchtiger Blid folgt uns, weil wir diese Sahrt machen durfen, und das macht uns ftola und gludlich.

Asighaffenburg! Der Zug hält — und: "Der Sonderzug nach Bamberg hat fünfzig Minuten Aufenthalt." War das eine Freude nach fünf Stunden Fahrt! Kurz nach ein Uhr fuhren wir weiter. Es war ruhiger geworden in den einzelnen Absteilen, und je weiter der Nachmittag vorrückte, um so stiller wurden wir. Aber als es gegen halb sechs hieß: "Fertig machen!", war alle Müdigkeit vergessen. Mit glänzenden Augen standen wir an den Fenstern. Bamberg! Fansarens züge des Jungvolks und eine freudig gestimmte Menschensmenge empfingen uns am Bahnhof. Große Lastwagen nahmen unsere Koffer auf, und wir zogen singend durch Bamberg in unsere Quartiere. Unsere Augen konnten das Neue, das sich ihnen bot, gar nicht schnell genug sassen, aber dann sagten wir uns, daß wir ja vierzehn Tage Zeit hätten.

Nachdem wir in der Zentralschule, wo der Obergau Ruhrs Riederrhein untergebracht war, unsere Nachtlager besichtigt und die Berpflegung in Empfang genommen hatten, gingen wir noch einmal zum Bahnhof, holten seierlich die Mädels und Jungmädeluntergauwimpel aus dem ganzen Reich ab und brachten sie schweigend durch die abendstille Stadt. Früh gingen wir an diesem ersten Tag schlafen.

Am nächsten Morgen fand im Stadion die Eröffnung der Bamberger BDM.=Tage statt. Fanfarenstöße leiteten die Kundgebung ein. "Auf, hebt unsere Fahnen . . ." Bon uns allen gesungen klang das Lied hell in den sonnigen Morgen. Worte des Führers von der Berpflichtung der deutschen

Jugend zur förperlichen Ertüchtigung folgten. Dann hob sich die Fahne der Jugend in die klare Morgenluft. Der Ches des Amtes für Leibeserziehung, Obergebietsführer Schlünder, sprach über die Sportarbeit der Hiller-Jugend und des BDM., von der Auszeichnung, die uns zuteil würde, daß wir in Nürnsberg vor dem Führer und der Partei und damit vor dem gesamten deutschen Bolk unsere Sportarbeit unter Beweisstellen dürsten und von der für uns daraus entstehenden Berspsichtung, unser Bestes zu geben.

Bon dieser kurzen Kundgebung nahmen wir alle den Willen mit, uns in diesen Tagen in Bamberg und darüber hinaus mit unserer ganzen Kraft einzusetzen, um die besten Leistungen aus uns herauszuholen, zu denen wir fähig sind, und um die uns anvertrauten Mädel richtig führen zu können. 5. B.

## Edler Wettstreit unter 600

Bentralicule, Bamberg. Für uns 625 Sportmadel aus Ruhr= Riederthein birgt diefer Rame eine Gulle von großen und fleinen Erlebniffen, die der vierzehntägige Aufenthalt in Diefem Bamberger Quartier mit fich brachte. Ein ganges Buch tonnte man davon ichreiben. Aber wovon follte man da zuerft ergahlen? Bon unferen ftrobfadgefüllten Raumen, von unferen Ordnungsgeseigen, den luftigen Abenden oder von unferen hilfsbereiten Bimpfen und den Goldaten, die fur unfere Berpflegung forgten? Alles ift noch gang lebendig in uns, das Bild diefes riefenhaften Baues, vor deffen Gingangen die Fahnen der Sitler-Jugend wehten. Ein helles Platat das zwijchen zeigte die Rummerntennzeichnung der Obergaue Rordmart, Rordfee, Riederfachsen und Ruhr-Riederrhein. Um Gingang standen die Bimpfe vom Bachdienst, die dafür forgen, daß fein Unbefugter die Schule betritt. Wenn wir gemeinsam durch die Stadt zogen, zeigten fie uns den richtigen Beg; immer taten fie treu und gewiffenhaft ihren Dienft für die Madel "ihrer" Schule.

Ich glaube, daß jeder einzelne Schulraum mit seiner vierzigs löpfigen Belegschaft seine eigenen Erlebnisse zu verzeichnen hat. Am ersten Tag erschien es uns ungeheuer schwierig, den einzelnen Zimmern und Fluren ein ordentliches Aussehen zu verleihen. Doch bald wurde man ersinderisch. Es wurden geradezu neue Genies bezüglich Ordnung (und auch Unordnung!) entdeckt. Auf den Schulfluren, wo sonst die Kindersmäntel und Müßen baumelten, hingen unsere Kochgeschirre und Kletterwesten, schnurgerade ausgerichtet. Wenige Rägel and der Klassenwand genügten, um Bundestracht und Tanzkleider nach streng einzuhaltenden Gesehen unterzubringen. Wehe, wer gegen diese Gesehe verstieß! Er zog den Zorn der Masse auf sich. — Daß sich bald ein edler Wettstreit entspann, ist flar. Sogar Blumen wurden beschäft und auf die Fensterbänke gebaut.

Da sich befanntlich Schultafeln sehr gut zum Bemalen eignen, famen auch hier noch unentbedte Talente zu ihrem Recht. So entstand einmal folgende nette Geschichte:

Da gab es einen Raum in der Schule, der etwas klein aussgesallen war. Trotz aller Rechenezempel gelang es der Belegsichaft nicht, vierzig Strohsäde so zu verteilen, daß sich ein genügend breiter Gang für den "Massenverkehr" ergab. So entwidelten sich ab und zu Idylle, die weniger schön als abswechslungsreich waren. Eines Tages — der Raum hatte gerade sein buntestes Gesicht — kam ein Mädel in den Raum und konnte nur noch entgeistert hervorstoßen: "Wie in einem

Flüchtlingslager sieht das aus!" Der Name blieb hängen und war bald im ganzen Bau befannt. Das "Flüchtlingslager" aber malte mit viel Frohsinn und Humor ein buntes Bild an die Schultafel. Eine Scheune mit vielen Strohsäden, Zigeunerswagen in der Nähe, davor Leute mit Kisten und Kasten; nicht einmal schreiende Gänse sehlten. Darunter stand: "Herzlich willtommen im Flüchtlingslager!"

Weil alles einheitlich war, kamen einige Mädel auf die Idee, der Schulführerin zur Freude, sich eines Abends auch einheits lich ausgerichtet auf die Strohsäde zu legen. Also, schnell die Trainingsblusen angezogen und die Schwimmtücher um den Kopf gebunden. Alles legte sich auf die rechte Seite, den linken Arm angewinkelt, nichts als dunkle Gestalten waren jetzt noch auf den Strohsäden zu sehen. Nur die Abzeichen auf Blusen und Schwimmtüchern waren klar und "einheitlich" zu erkennen. Beim Eintreten der Schulführerin schnarchte und pfiff alles in "einer" Tonart.

So kamen trot vieler Schwierigkeiten immer wieder Jungsein und Fröhlichsein zu ihrem Recht. Gerade hier in dieser großen Gemeinschaft konnte jede beweisen, ob sie den anderen Kames radin war. Wenn 1200 Mädel für vierzehn Tage in einem Bau untergebracht sind, so erfordert das von jeder einzelnen Einordnung und Zucht. Ob es nun zum Waschen, Essen oder zum üben auf die Sportplätze ging, immer geschah es ordentslich und ruhig. Über all den Borbereitungstagen stand ja der Begriff "Nürnberg" und die Freude, als junge Menschen an dem Geschehen des Reichsparteitages teilhaben zu dürsen. Und diese Freude klingt heute noch in uns allen nach und macht uns start und froh für unsere Arbeit.

## Sieben Wettbewerbe und fünf Siege!

Auf der Fahrt zum BDM.=Reichstreffen in Bamberg. Ich stehe im Gang des D=Zug=Wagens am Fenster, neben mir eine unserer Siegerinnen bei den Jungmeisterschaften in Franksurt. Bor einer halben Stunde sind wir auf unserer Fahrt nach Bamberg durch Franksurt gekommen, und nun liegt vor uns im hellen Sonnenschein das liebliche Maintal.

Frankfurt, Deutsche Jugendmeisterschaften 1938. Das Mädel neben mir erzählt. Da konnten Mädel von Ruhr und Niederschein nach harten Kämpfen im Schwimmen fünf stolze, schöne Siege mit nach hause nehmen. Diese Siege bergen in sich den Einsat und die Hergabe der letzten Kraft und des Könnens unserer Mädel, und auch eine schöne Kameradschaft liegt darin.

Fünf Siege bei sieben Wettbewerben! Damit haben unsere Kameradinnen Ruhr-Riederrhein an die erste Stelle im Reich gebracht. Wir alle sind stolz auf diese Mädel, die nun dem größten Ereignis entgegenfahren: Dem Erlebnis von Nürnberg und Bamberg!

Noch einmal ziehen die Frankfurter Tage mit den vielen schönen Erlebnissen und Erfolgen an uns vorbei. Bors und Zwischenläuse: Wild werden die Schwimmerinnen angeseuert von ihrer jeweiligen Obergaus-Mannschaft und den HI.-Rames raden. Und wenn auch Ruhr-Niederrhein nicht so temperaments voll ist wie zum Beispiel Westfalen mit seinem vielstimmigen "Ra, Ra, Wastfalia", können sich unsere Schwimmerinnen doch alle dis auf die 100-Meter-Brust-Schwimmerin für die Endkämpfe qualifizieren. So geht es denn mit guten Aussichten in den Endkampf, in dem jede ihr Letzes hergibt.

Da belegt Ruth Karnat vom Untergau Düsseldorf den ersten Plat im 100-Meter-Kraulen. Sylvia Kellermann vom Untergau Duisburg wird Erste im 100-Meter-Rüdenschwimmen. Aber dieser Sieg ist noch nicht der letzte. Es geht um die beste Zeit, um eine Zeit, die sie an die deutsche Spitzenklasse heransbringt. Das ist Sportgeist, den unsere Mädel haben, und auf den wir alle stolz sein können. Erika Piecheida (Duisburg) erreicht im 200-Meter-Brustschwimmen auch einen guten Sieg, der ihr zwar leichter gemacht wird, weil die erste Siegerin aus den Bor- und Zwischenentscheiden aussällt. Nur unsere 400-Meter-Kraulschwimmerin kann im Endlauf trotz ihres tapseren Kampses keinen Sieg für uns heimbringen.



Mit Geschicklichkeit bezwingen wir den Anstieg zur Mädelegabel



Endlos weit dehnen sich die Hänge in dem ewigen Schnee

Aber dann die Staffeln! Gegen unsere drei sehr guten Schwimmerinnen (Piecheida, Peters, Depuhl) kommen die ans deren Obergau-Mannschaften nicht an. Mit mehreren Längen Borsprung siegen unsere Mädel in der 3×200°Meter-Bruststaffel vor Sachsen und Wien. Dramatisch aber wird der Kampf in der 4×100°Meter-Kraul-Staffel, in der uns die Mannschaft: Kellermann, Driever, Hansen, Karnatz vertritt. Bis 200 Meter liegt Ruhr-Niederrhein Kopf an Kopf mit Schlesien führend an der Spize, dann kommt bei 300 Meter ein Rücksall auf den vierten Platz. Aber die letzte Schwimmerin (Karnatz) nimmt mit einem unbändigen Siegeswillen ihre Bahn und holt Länge um Länge auf; bei der Wende sind es noch fünf Längen bis zur Ersten, und der Sieg auch in der 4×100°Meter-Staffel gehört Ruhr-Niederrhein!

Aber auch die, die sich in diesem Jahr nicht bis zu den Endfämpsen behaupten konnten, sollen den Kopf nicht hängen lassen, denn bis zum nächsten Jahr ist viel dazu gelernt, und dann werden auch sie ihre Leistung im Wettkampf für uns einsehen dürsen. Wir alle hoffen, daß unsere Mädel aus den Obergauen Ruhr-Niederrhein und Düsseldorf 1939 wieder so schöne Siege erringen können, auf die ihre Kameradinnen stolz mit ihnen sind.

## Berge, Blaubeeren und ewiger Schnee!

Bierzehn Tage lang waren wir achtzig reichsdeutsche Jungmädel aus Holland in den Tiroler Bergen. Die meisten hatten überhaupt noch nie einen Berg, geschweige denn ein Hochgebirge gesehen. Wir wohnten in einer Stihütte, die 1125 Weter hoch lag und rings von Gipfeln umgeben war. Den ganzen Tag hörte man den Wasserfall rauschen, so daß man manchmal im Tagesraum faum sein eigenes Wort verstehen konnte.

Wenn man den schmalen Weg, der neben dem Bach zu Tal führte, hinunter ging, kam man an das breite, steinige Bett des Lechs. Den kannten wir bald ganz genau. Wir wußten, wo er sich zwischen Felswänden hindurchdrängte und wo er durch ein breites Tal strömte. Wir kannten die Stelle, wo es flache Steinchen gab, mit denen man "flitschern" konnte, und wo die großen Felsblöcke lagen, auf denen es sich so herrlich herumklettern ließ. Doch auch die Berge, die wir zuerst gar nicht voneinander unterscheiden konnten, bekamen bald ihr eigenes Gesicht sür uns: da waren der Sonnenkogel, der Zwölserkopf, die Griestalerspitz, die Mädelegabel und noch viele andere. Wenn es morgens hieß: "Heute gehen wir den ganzen Tag auf Fahrt", dann übertönten unsere Freudenruse beinahe den Wasserfall.

In Gruppen ju zwanzig Madeln gingen wir los. Ginmal hatten wir ein gang großes Erlebnis. Wir hatten einen ziems lich fteilen Unftieg hinter uns, und nun ichlängelte fich unfer Weg durch eine Alm. Ab und zu trafen wir eine Ruh, die wir erft gutlich überreden mußten, uns Plat ju machen; oder wir mußten über einen fleinen Bach fpringen, ber über unfern Weg flog. Ploglich aber blieb eine ftehen, deutete in ein Seitental und ichrie: "Geht mal da - Schnee!!!" Tatfachlich ichimmerte die ichattige Schlucht grauweiß. "Sier tann doch gar fein Schnee liegen, das ift ficher Ries", vermuteten andere. Die Reugierde aber mar einmal gewedt. Wir beichloffen gu raften, und zwei von uns fletterten hinauf. Uber eine große Geröllhalde ging es, - o, wie langfam tam es uns por! Manchmal verichwanden fie gang, dann tauchten fie wieder auf. Rach zwanzig Minuten waren fie am Ausgang ber Schlucht. Da - jest gaben fie das verabredete Zeichen, daß wir nachkommen follten. Alfo doch Schnee! fletterten wir hinterher.

Die Sonne brannte, Hände und Knie waren schon völlig versichrammt. Als wir aber an das Bett des Baches kamen, der aus der Schlucht hervorsprang, ging es bedeutend besser. Im Schatten kam uns ein kalter Wind entgegen. Manchmal sahen wir in die Höhe: die graue Masse rückte immer näher heran, und schließlich standen wir auf breiten Schneeblöden und sahen den Bach aus einer Öffnung unter der Schneedecke hervorstommen. Immer wieder sasten wir den hartgefrorenen Schnee an und starrten in die grünlich glitzernde Wölbung.

Es wurde uns zu kalt, und wir machten uns auf den Heimweg, voran Grete mit einem riesigen Stück Eis im Taschentuch. Sehr stolz kamen wir zu Hause an. Das Stück Eis, das man nun ichon gut mit der Hand umschließen konnte, wanderte von einer zur andern, bis nichts mehr davon übrig blieb.

Wie schön war auch das Beerenpflüden! Die Herbergsmutter lachte, als sie uns die große Kanne gab und meinte, daß wir doch nicht viel fänden. Jede mit einem Becher bewaffnet, machten wir uns auf den Weg. Aber wir waren noch nicht einmal am Lech, da fielen dice Regentropfen, und ein paar Minuten später war der berühmte "Schnürlregen" da. Unter einer überdeckten Holzbrücke war große Beratung. Sollten wir umkehren und uns in der Herberge auslachen lassen? Nein, wir beschlossen zu warten und stellten derweil unsere Becher in den Regen. Wenn es nicht aushörte, würden wir eben statt der Beeren Regenwasser nach Hause bringen. Inzwischen

sangen wir und spielten: Du bist ein Tier, und ich bin ein Tier . . . Die nassen Wanderer, die vorbeikamen, sahen uns erstaunt an.

Und wir hatten Glück! Nach einer halben Stunde wurde es heller, und als es noch ganz fein regnete, ließ sich unsere Ungeduld nicht mehr zügeln. Wir hatten ja Trainingsanzüge und Stiefel an, und die Stelle, wo die größten und schönsten Simbeeren standen — ein felsiger Abhang —, kannten wir auch ganz genau. Bald sah man dort überall zwischen den Büschen die Jungmädel hoden und eifrigst pflücken. Nichts wurde gegessen, das war Ehrensache! Schon nach einer Biertelstunde erschienen die ersten, lehmbesprigt von oben bis unten, mit strahlenden Augen und randvoll gefüllten Bechern bei der großen Sammelkanne.

Boll bis zum Rand wurde sie dann seierlich heimgetragen. Die Herbergsmutter schlug die Sände über dem Ropf zussammen über unsere reiche Ernte. Die andern, die nicht so erfolgreich gewesen waren, murmelten zwar etwas von Maden und Stielen, aber das wurde mit kühlen Mienen überhört.

Nach dem Abendessen begann die große Schmauserei, und endlich ertönte wieder einmal unser alter Schlachtruf: "Wie ham mer das gemacht? Schön ham mer das gemacht!"

Am nächsten Morgen hatte sich ber Regen in Schnee verswandelt. Noch vor dem Frühstud liefen wir hinaus, um die Berge zu bewundern, die ihre Gipfel ganz in ein Schneekleid gehüllt hatten. Und dann schien die Sonne auf diese weiße Pracht! Das glitzerte, daß uns die Augen weh taten. Abershaupt lachte sie die ganze Zeit hindurch genau so wie wir, nur an den Sonntagen machte sie anscheinend auch einen Ruhetag.

Doch uns machte das nichts aus. Wir wußten Rätsel und Scharaden, führten ein herrliches Märchenspiel auf und sangen von früh bis spät. Oder wir saßen zum Seimnachmittag verssammelt im Kreis und hörten vom Führer. Dann waren wir ganz still, — was uns sonst nicht immer gelang, damit uns kein Wort entging. Einmal sprachen wir auch von den Kämpsen in Tirol und von Andreas Hofer, und oft erzählten uns die Einheimischen aus der Zeit vor dem Anschluß Österzeichs an das Reich. Dann sahen wir die Menschen und die Berge mit ganz anderen Augen an. Bald waren sie uns so vertraut, wie wir es nie für möglich gehalten hätten.

Wir hatten uns vorgenommen, die Beischelfpig ju besteigen. Soch und höher stiegen wir an, irgend etwas trieb uns weiter, immer weiter, bis gum Gipfel. Wenn wir gurudblidten, faben wir den Lauf des Lechs und in dem breiten Tal die weißen Bäuser mit den braunen Solzdächern wie aus einer Spielzeugichachtel hingestreut. - Gegen Mittag erreichten wir ben Gipfel. Wir waren erstaunt, als wir oben eine fleine, mit hohem Gras bewachsene Flache vorfanden, auf der wir gerade alle Plat hatten. Wundericon war es, dort oben gu liegen, den würzigen Geruch des Grases einzuatmen und den Wind über fich hinwegftreichen ju laffen. Wir ichauten auf lange Retten von Bergen. Uns gerade gegenüber lag ein großer Gleticher, auf dem mertwürdige Spuren wie von Stilaufern ju feben waren. Reine fprach jest mehr. Die Gefichter waren plöglich alle ernft und feierlich. Schlieflich zeigte eine, die fonft zu den Stillften gehörte, nach Rordoften hinüber und fagte: "Dort druben wohnt der Führer!" Wir mußten jest, bag wir alle an basselbe gedacht hatten. Die Stunde bort oben werden wir wohl alle nie vergeffen!

Schroffe Felsenecken im ewigen Schne und kleine Dörfer inmitten grüner Almen waren das Erlebnis unseres Tiroler Lagers







Als der Gipfelwind fühler wurde, mußten wir an den Abstieg denken. Wir wählten einen andern Weg, der direkt in
das Sulzelbachtal führte. Auf einmal entdecken wir an einem
steilen Hang Edelweiß. Wir hätten am liebsten gar nicht
mehr aufgehört zu pflücken, aber jeder wurde nur eins gestattet.
Unser erstes selbstgesundenes Edelweiß — stolz und froh waren
wir darüber.

Biel könnten wir noch erzählen von diesen Wochen. Uns allen gingen die Tage zu schnell herum. Als wir wirklich zum letten Male morgens ein Lied gesungen hatten, spürten wir alle eine große Dankbarkeit für die schöne Zeit der Kameradsschaft, die wir erleben durften. Der Abschied von den Bergen ist uns allen so schwer gefallen, daß in uns bestimmt immer eine Sehnsucht bleibt, sie bald einmal wieder zu sehen.

Ein Düffeldorfer Mäbel.

## Wir sahen den Jührer in Kiel

Daß meine erste Großsahrt so schön und voller Ereignisse verslausen würde, hatte ich wohl nie zu glauben gewagt. Schon das Zusammensein mit den spanischen Jugendführerinnen auf der Nordseeinsel Amrum war ein Erlebnis, und nun sollten wir am Tage des Führerbesuches in Kiel sein! Ich hatte den Führer noch nie gesehen. Mit welcher Spannung und Bezgeisterung wir Kiel entgegensuhren, läßt sich denken.

Eine festliche Stadt empfing uns. Fahnen über Fahnen, das Sakenkreuz und die ungarischen Farben, Wimpel, Transsparente, Girlanden, Blumen und eine feierlich gestimmte Menschenmenge, die in den Straßen auf und ab wogte, Kiel in seinem schönsten Schmuck — so nahm auch uns diese Stadt auf, die wenige Stunden später den Führer und seinen ungarischen Gast beherbergen sollte.

Am nächsten Morgen war das Bild noch schöner, als über Fahnen, Blumen, Girlanden und erwartungsfrohen Menschen eine strahlende Sonne lachte. Schon ganz früh brachen wir von der Jugendherberge auf. Wohin? Richtung Bahnhof, dort mußte man den Führer doch gut sehen können! Trotz der frühen Morgenstunde hatte sich hier schon eine riesige Menschensmenge zusammengefunden. Aber schließlich standen wir doch

in einer noch ganz stillen Straße. Gegenüber lag die festlich geschmüdte Germania-Werft. Im frühen Morgenlicht blitzte der silbergraue Leib des neuen Kreuzers auf. Spannung und Erwartung stiegen von Minute zu Minute, bald war auch unsere ruhige Straße genau so bevölkert wie der Bahnhofs-vorplatz. — Ieder, der schon in einer so festlichen Menge den Führer erwartet hat, kennt die Gefühle, die einen dabei beswegen. Es ist eine ungeheure Freude in dieser Spannung; man spürt die Gemeinschaft, die das Volk verbindet.

Dann brach der Jubel los, lauter und lauter pflanzte er sich die Straße hindurch fort. Da, die Wagenkolonne! Ich sah nur den Führer, keinen andern als ihn. Kein Wort vermochte ich zu sprechen, noch als die Wogen längst vorbei waren. Dann sahen wir den Führer wieder, wie er über das Wasser zur Werft hinübersuhr zur Tause des neuen Kreuzers. Lautsprecher übertrugen die Festreden. Der neue Kreuzer "Prinz Eugen" rauschte unter dem Jubel der versammelten Menschensmenge am Kai und der Arbeiter der Werft langsam ins Wasser.

Am Nachmittag wurde uns noch ein Erlebnis zuteil. Durch die im Festschmud prangenden Straßen liesen wir zur Schleuse. Während zwischen dunklen Wäldern hinter dem Wasser rots glühend die Sonne versank, zogen an uns vorbei Kreuzer, Liniensschiffe, Torpedoboote, Minensucher, U-Boote, alle Kriegsschiffe, die an der Flottenparade teilgenommen hatten — ein unversgeßliches Bild deutscher Wehrkrast, das ruhig und sicher stimmte. Als dann noch schließlich die "Patria" durchsuhr, von deren Bord uns Reichsminister Dr. Goebbels und der Reichssportsührer grüßten, kannte unser Jubel keine Grenzen.

Run lag die Dämmerung über den Wassern der Schleuse. Da führte auch uns der Weg zurück in die Stadt, schweigend gingen wir zur Jugendherberge. Unvergeßlich wird uns allen dieser Tag bleiben, der unsere Großfahrt zum größten Erlebnis werden ließ. Ein Mädel aus Wuppertal.

Ruhr-niederrheinisches Mädel

lies Deine Zeitschrift!

Aufn. (5): Bildstelle Ruhr-Niederrhein





Das Haus, in dem Sie immer gut bedient werden!

Berger u. Lindner

MULHEIM-RUHR

## Erzieher und Erzieherinnen!

Lest "Das Deutsche Mädel" Hier spricht unser Leben — Wollen und Wirken deutscher Mädel

GEBR. RÜHL
Duisburg-Meiderich
Horststraße 57/63

DUISBURG, KONIGSTR. 36

Reichszeugmeisterei

Ausrüstung

Amtl. zugel. Verkaufsstelle der

Vorschriftsmäßige Bekleidung,







Geidenstoffe, Gamte, Wollstoffe

Große Auswahl, billigste Preise

Krefelder Seidenlager, Duisburg

Münzstraße Nr. 32, erste Etage



### UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

**Technische Assistentinnen** 

Staatlich anerk. Lehranstalt t, med.-techn. Assistentinnen Laboratorium MargotSchumann

Bin. - Lichterfelde - West Tietzenweg 85-89 Staatsexam. i. d. Anstalt v.eig.Priifungskommission. Prosp. frei. Beginn: April u. Oktober



### Kaufmännische Ausbildung

Handels-Kalbiahrs-Kurfe

(mit Rursidrift- und Maidineidreiben) Gründl, Borbereitung f. dieBürppraris Bertholds Unterrichts - Anstalt Leipzig C1 Calomonfir. 5. - Ruf 23074

Botel . Cefretar(in), Benf. . Leiter(in), Beidaftsführer, Buro., Ruchen. u. Caal-Angestellte u. a. merben grundl. and. gebilbet im praftijd. Unterricht b. priv. hotel-fadidule Pafing-München

Verschiedenes

Staatl. anert. Coule gur Ausbildung

Zednilder Willtentinnen

an mediginifden Inftitnten

Marburg a. o. Lann

Beginn d. Rurfes Ditte Oft. Broip.

Praris im Saufe! Mäßige Breife! 50 % Fahrpreiser, mäßigung! Erfolgsurteile, Elternrefer. u. Broppette frei burd bas Direttorat.

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

### deutschen Haustrau und

in den allbekannten Helmfrauenschulen der Mathilde-Zimmer-Stiftung. Praktische Lebensschulung und allgemeine Grundlage für die eigentlichen Frauenoberschule und Sonderkurse für Abiturientinnen. Bisher über 14 000 Schülerinnen. Frauenberufe.

Nähere Auskunft durch die Leitung: BERLIN-ZEHLENDORF, KÖNIGSTR. 18



Es ift erftaunlich, aber diefes ichone, geftrichte fileib koftet in Große 42-46 nicht mehr als 99 4.25

in Größe 4.95

Es fieht flott aus, fitt gut und ift burch bas folide Material fehr ftrapazierfähig. Lieferbar in weinrote, marineblaue und grunmeliert.

### Umtaufch oder Geld gurud!

Muf Bunich fenden wir Ihnen völlig toftenlos unferen großen Bebwaren. Katalog zu.

Textil-Manufaktur Haagen Wilh.Schöpflin aaaen 88 Baden

Kauft bei unseren Inserenten I





Mage: Jemein? Dir habenfe meine Gabrrad Beleuchtung jeflaut! Justav: Bist Du doof! Mir fann so wat nich passieren. Ich habe eine Astron Garantie Beleuch tung mit Diebftahlfiche-rungs.Schut!

Mare: Wat konet fo een Ding ? Justav: Rich viel, Dynamo 6 Bolt ab MM. 4,25, Scheinwerfer ab MM. 2,85. Mage: 3d gebe jest in'nen Laden und toofe mir ne Aftron-Beleuchtung. Brofpette über die großen Aftron-Reu-heiten durch Sandler, Groffiften und ASTRON Elektro-Industrie - Stuttgart-W

Sammelt Altmetalle!

W.Rircher, Marburg(E.), Alte Raffeler Ctr.23

WIRB FUR DEINE ZEITSCHRIFT

Fanlaren

Starren -0 21.50 M

landolinen on 6.- M) Lauten ob 12.- M

rommelflotes 1.80, 2.40 M

lingenthal 276

latelbestecke

72teilig 90 g Silberauft. m.Garant., mod.

Hust. 10 Monats- RM.100.-

FirmaSobema,

Max Müller, Esset 83

Blockfioten ab 2.40 M







Solingen84

Für Helmabend Fahrt u. Lager die Bärenreiter-Chorflöte

RM. 4,— Verlangen Sie den Blockflötenratgeber (32 S.) kostenl. v.d. Neuwerk Buch- u Musikalienhandlg. Kassel-Wilhelmshöhe Reichhaltige Auswahl geeign. Spielmusik f. d. Block-

flöte gern z. Ans.



Reichsseminar Blumberg

Neichswaltung ber 91893.

Blumberg, Begirt Potsbam

STAATLICH ANERKANNTE AUSBILDUNGS-STÄTTE FÜR VOLKSPFLEGERINNEN

Fortsetzung der Rubrik "Haushaltungsschulen — Soziale Frauenberufe" auf der letzten Umschlagseite

Es gilt einen Schatz zu Bewachen



Millionen Schuhe werden jährlich in Deutschland hergestellt, verkauft, verbraucht und weggeworfen. Stellen Sie sich vor, jedes Paar Schuhe würde einen Monat länger getragen, wieviel Leder, Geld würde erspart werden und mit sachgemäßer Schuhpflege ist das zu erreichen. Auch Sie müssen mithelfen! Pflegen Sie Ihre Schuhe richtig mit

Anzeigenschluß am Letzten des Monats

## 100×BiOX-ULTRA-ZAHNPASTA=45名

## UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

### Landerziehungsheim für Mädchen + Burtenbach-Mindeltal (Nähe Augaburg)



a) 6kl. Oberschule bzw. Lyzeum nach den Richtlinien der neuen Schulreform b) Frauenschule, Ausbildung in Haushalt, Landwirtschaft und Gartenbau. Gesund.Lage,Park,Sport-u.Tennispl. Schwimmbad. Prospekte zu a) od. b) kostenios durch die Helmieltung

Erfurt mit Shulerinnenheim. Gegr. 189 Saushaltungsichule Dr. Marie Boigt

3ahres. Dalb. und Dierrelfahresturfe. Drudidrift

### Raffel, Cb. Frobelfeminar Cozialpadag. Ceminar

Dauswirtichaftliche Borftufe 1 3abr, für Abiturientinnen 1/2 3abr Rindergartnerinnen . Dortnerinnen . Aurius 2 3abre

Sonderlebrgang f. Abjolv. d. Siabr. Grauen -ich ulen 1 3. u. 1/2 3. Braftifum 2 Jugendleiterinnenfurfus 1 3abr Schülerinnenbeim. Beginn aller Rurfe April u. Dft. Broip.d. F. Dierfe, Dberin

Rördlingen (Banern) Stadt. Maddenoberidule (fecheflaffig), Stadt. Maddenmittelichule (breiflaffig), Danohaltpflegerinnenture (einjahrig) mit ftaatlider Edlugprufung, bauswirifdaftlider Jahresture, Schülerinnenheim.

Mustunft: Das Direttoret.

Berratal / Cichwege b. Raffel Georgittage 3

hauswirtimafti. Lehrgange Beitgemäße Musbildung

G. Goiller

### Deutsches Landerziehungsbeim

für Madden, Schloß Gatenhofen am Bodenfee, über Radolfzell. Oberfcule und Saushaltungsabteilung.

Bunge Dadden mit mittlerer Reife gur Erlernung von

### Der Beruf verlangt Konnen!

Deshalb rechtzeitig richtige

Berufsausbildung

### **Gymnastik** - Turnen

### Mengler-Schule, fellerau

Musbildungsftatte f. Dentiche Comnaftit Leitung: Silbegard Maremann. 1. Bernisansbildung - Staatl. Ab-

ichlufprüfung.

2 Gymnaftifch-Sauswirtich. Schulungde jahr. Gintritt Oftern und Derbit. Aust. u. Broip.: Schulb. Dellerau/Treed.

Symnaftiffdule Mebau Berlin - Cooneberg, Innsbruder Str. 44, 71 19 15, jest auch Beblen-borf-Beft, Alexanderftr. 17, 84 14 42. Innsbruder Internat. Berufeausbildung. Berienfurfe.

Gymnastik - Ichule Ilse Glaser (Mensendieck-Schule). Prosp. ant. Berufsausbildg, m. staatl. Abschluß-prüfg. Frankfurt a. M., Ulmenstr. 25.



Commaitificule Delitich, Berline Dahlem. Berufdausbild. in Dt. Gymn.u. Sport m. ftaatl. Abichlußeramen. Gymn.-hauswirtich. Lernjahr / Borfeminar / Internat / Externat. Projpette.

Reichmann=Schule, Sannover

Daushalt und Rinderpflege in Jahres. ftaatl. anerfannte Ansbildungsftätte jur furd gefucht. Anfragen an "Dumanis Dentiche Gymnaftit / Eport / Zang tas", Leipzig O 39.

### Kranken- und Säuglingspflege

auf, die fich als Arantenichwefter oder Ganglings. Birtichaftsichwefter ausbilden mollen Rach sweij Birtichaftsichwefter ausbilden wollen. Alter nicht unter in Jahren, gute Coulbildung (auch Bolfefculbildung) finderichweiter. werden vorausgefest. an die Edwefternichaft bes Babifchen Franenvereins vom Roten Grens, Rarlornhe (Baden), Raiferallee 10.

Deutiches Rotes Rreus, Schwesternichaft Medlenburg, Schwerten (Medleg.), staatl. anerkannte Kranken junge Möden mit guter Schwesternichaft Mainz und Allgemeinbildung als Schwesternichaft Medlerinnen gut Ausbild. unentgestl. St. noch ausgeb Schwestern eins schildung mit aussichtlichem Lebenslauf, gestellt. Räheres durch die Oberin, Sild und Rückporto an die Oberin, Schaftlerinnen mit Lebenslauf an Krankenpflege aut. Ausbild. unentgestl. Beildung in der allgemeinen Krankenpflege aut. Ausbild. unentgestl. Beildung in der allgemeinen Krankenpflege aut. Dildung in der allgemeinen gertellege aut. Dildung in der allgemeinen krankenpflege aut. Dildung in der allgemeinen dildung allgemeinen krankenpflege aut. Dildung in der allgemeinen krankenpflege aut. Dildung in der allgemeine

Rinderpflege und Abichlugprufung und ftaatliche Aner-fennung ale Sauglinge- und Rlein-Anmeldungen von feiten der Schülerinnen befteben baufes Rothenburgsort, Damburg 27.

Deutiches Rotes Areng

Krankenpflege
Das Rarisruher Mutterhaus vom Boten Areuz nimmt junge Madden ab 18. Lebensjahr zur Erlernung der sweijabriger Lebrzeit ftaatliche Weiterverpflichtungen Bewerbungen find ju richten an Bermaltung des Rinderfranten-

Kranken- und Säuglingspflege

### Schwesternheimathaus Stralfund

bildet in Arantenpflegeschulen, Universitätellinifen Greifswald, Areistranten-haus Bergen und Anappschaftstrantenhaus Staffurt-Leopoldshall evang. junge Mädchen, 18—30 Jahre alt, in Arantenpflege aus. Freie Station, Taichen-gelb. Rabere Austunft durch das Schwesternheimathaus Straffund.

Das Mutterhans vom Dentiden Roten Rreng Martifches haus für Krantenpflege

Mugufta-Dofpital, Berlin 40, Scharnhorfiftraße 3) bilbet junge Dadden mit guter Schulbildung aus jur

### Soweiter bom Deutichen Roten Kreus

1/4 Jahr Boridule: theoretifder gebrgang jur Ginführung in den Beruf einer Schwester vom Deutsichen Roten Rreuz. Rationalsozialistische Schulung! Rörperertichtigung! Praftische Arbeit im Birtichaftsbetrieb des Mutter haufes und ber Arantenanftalt. 2 Jahre frantenpflegerifche Ar-beit und theoretifche Ausbildung auf allen Gebieten ber Rrantenpflege bis jum grantenpflege-Staatseramen.

Danach Arbeit und Fortbildung in den verschiedensten Arbeitszweigen. Bielfeitige Spezialausbildungen je nach Begabung. Anmeldungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Bild find

gu fenden an Gran Dberin Bort.

### Deutiches Rotes Rreus Ratharinenhaus Lübed

nimmt Edwefterniculerinnen für die itaatl. anert. Rrantenpflegeichule im Allg. Krantenhaus an und fucht noch ausgebild. Comeftern für feine vielen verichiedenen Arbeitegebiete.

Anfragen (mit Rudporto) an Oberin Echafer, Libed, Darliftr 10.

#### Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Elisabeth-Haus, Bremen, Bentheimstraße 18.

nimmt Krankenpflegeschülerinnen z. kostenlosen Ausbildung auf. Auch werd. gut ausgebild. Schwestern als Urlaubsvertretg. für Kranken- und Säuglingspflege mit Aussicht zum Eintritt in die Schwesternsch. ein-gestellt. Bewerb. mit Lebenslauf und Lichtbild an die Oberin

Werner-Schule des Deutschen Roten Kreuzes. Berlin-Lankwitz, Frobenstraße 75/77. 1: Schule z. Ausbildung von Schwestern,

leitende Stellungen Abt. II: Haushaltungsschule (staatl. anerk.) 1

jg. Mädchen u. a. hauswirtsch. Kurse Abt. III: Kurze Fortbildungs- u. Wiederholungskurse für Schwestern. Beginn d. Lehrgänge: Abt. I: Okt. jed. Jahres.

Abt. II: April u. Okt. Abt. III: nach besond. Programm. Schöne Lage d. Anst., i. gr. Garten gel.

### Die Schwefternichaft Marienheim vom Deutiden Roten Rreug nimmt jg. Dadd, mit gut. Schulbild. als

Schwefternichülerinnen auf. Die Ausbildung erfolgt in der hauswirtschaftl. und pflegerischen Bor-ichule des Mutterhauses und anichließ, in der ftaatlich anerfannten Kranken-pflegeschule. Rach dem Examen laufende Fortbildung. Später je nach Begabung Spezialausbildungen auf den verichie-denften Gebieten. — Arbeitsgebiete: Universitätsflinifen, Lazarette, Arantenhäufer. Anfragen mit Lebenslauf, Beugnisabschriften u. Lichtbild erbeten an Oberin v. Frenhold, Berlin NW 7. Schumannstraße 22.

Staatl. Schwefternichnle Arnabori/Ca.

Ausbildung von Vernichwestern
für die staatl. Alinifen und Anstalten.
Aursbeginn jährl. Januar und August,
in Ausnahmefällen auch Aufnahme in
den lid. Aurs. Ausbildung fostenlos.
Taschengeld und freie Station wird gewährt. Nach 2jähr. Ausbildung und
anschließ. Staatsegamen staatliche Austellung garantiert. Gigene Erholungsftellung garantiert. Eigene Erholungsund Altersheime. Bedingungen: nationalfozialistische Gesinnung der Bewerberin und ihrer Familie, tadelloser Ruf, volle Gesundheit, gute Schulzeugnisse, Alter nicht unter 19 Jahren. Anschrift: Staatliche Schwesternschule Arnsdorf (Sachsen) bei Tresden.

In der anerkannten Rinderpflegerin-nenichule der Bfeifferichen Stiftungen ju Magdeburg Eracau beginnt im Ofto-ber diefes Jahres ein neuer 11/4johriger

Rurius für junge Madchen im Alter von 16 bis 15 Jahren. Unterricht in Rinderpflege u. Saushalt nach itaatlichem Lebrylan. Abichlusprüfung. Roften einschließlich Ben ion monatlich 40 RM. Aufnahmebedingungen bei ben Pfeitferichen Stiftungen anfordern.

### Das Mutterhaus vom Deutichen Roten Rreus

gnijen : Cecilienhans Berlin . Lant wit, Mozariftr. 87, nimmt junge Madchen mit guter Schulund Allgemeinbildung als grantenpflegerinschülerin auf. Meldungen an Frau Oberin Gorn

### Deutiches Rotes Rreus, Somefternichalt hamburg.

nimmt jederzeit Schwestern u. Schille-rinnen auf. Raberes durch die Oberin, hamburg, Schlump 84.

Mutterhaus | Musikinstrumente a. Art **Deutsches Rotes** KreuzBadHomburg v.d.H.nimmt junge Mädcheni.A.v.19bis 25 J. als Schülerin-

BDM.-Gitarren Blockflöten. Harmonikas asw, preiswert und Qualität. Katalog treit Ratenzahlung. 1

& Ernst Fischer, Werkstätte. die Hitler - Jugend | Markneskirches Nr. 48

Jung gewohnt, alt getan! Wer Johon als Kind Kathreiner trank, bleibt dabei sein Leben lang!